



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

0

Distilling Stellangton

5146

Johnsteines bene Linker

Breite, Beite

#### Piblische Petrachtungen

über

# Johannes den Täufer.

Von

Friedrich Gustan Lisco,

Prediger an ber St. Gertraub = Rirche.

Berlin, 1836.

Enslin'iche Buchhandlung (Ferdinand Müller).

Breite Strafe N 23.

#### Piblishe Betradiungen

11011

# Contine 196 Sommotors

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Leiebrich Cuffen glace,

Littiger and ist El. Callianie Kirche

#### Berlin, 1936.

To ella inc Bachbondlava (dettingut Auflere...) Aille Civile Rivola Al II. Ihro Hochgeboren

der

Frau Gräfin

Sophie von Reventlow

geb. Gräfin von Bernstorff.

Ihro Hochgeboren

204

Fran Ordfin

Sophic von Reventlow

96. Erklin von Pernstork.

Sie werden es, innig verehrte Frau Gras fin, gewiß nachsichtsvoll aufnehmen, daß ich, ohne vorher Ihre Erlaubniß einges holt zu haben, diese Betrachtungen Ihnen queigne. Aus edler Kamilie entsprossen, bes fißen Sie, was den Menschen wahrhaft edel macht und ihm die hochste Ehre vers leiht: Sie haben das Wort des Herrn lieb, und Ihr Gemuth ist den Zeugnissen göttlicher und seligmachender Wahrheit durch Gottes Gnade geoffnet. Mit wels chem Ernste Ihr klarer Geist, und mit welcher Warme Ihr empfängliches Herz frühe schon die Freudenbotschaft von Chris sto, dem Beilande der Welt aufnahm, ist mir insonderheit nicht verborgen geblieben; und da ich weiß, daß die göttliche Wahr= heit auch in schmuckloser Gestalt Ihnen

nicht unwillkommen ist, so darf ich ja wohl hoffen, daß diese biblischen Betrach= tungen eine wohlwollende Aufnahme bei Ihnen finden werden, besonders wenn Sie in dieser Zueignung an Sie nur einen schwachen Ausdruck der innigen und aufrichtigen Hochachtung erblicken, die mich vor Ihnen erfüllt, und mit der ich stets sein werde mit die die de de die die die

Hochgeborne Frau Gräfin

the des and outher the suite and

Berlin, ergebener den 16ten Juni 1836. Lisco.

#### Borwort.

The second property of the second of the second

The state of the s

orn order of or an appear of the second

Diese biblischen Betrachtungen über Johannes den Täuser waren ursprünglich Predigten, die ich theils einzeln, theils mehrere zusammenhängend, in den Jahren 1834 und 1835 gehalten habe. Da aber die Predigtsorm einen gewissen Zwang auserlegt, während die freiere Weise der Betrachtung manches zu berühren oder weiter auseinander zu seine erlaubt, was in der Predigt seine Stelle nicht würde sinden können: so habe ich bei der Verdsssentlichung dieser Vorträge die Mühe der Umgesstaltung derselben nicht scheuen zu müssen geglaubt. Mögten sie nun in der Art, wie sie erscheinen,

Erbauung suchende Leser befriedigen, und unter gottlichem Segen einiges zur Förderung des Reiches beitragen, welches Johannes der Täuser ankündigte, das in Christo Jesu erschienen ist, und dem auch wir, als Christen, anzugehören durch Gottes Snade gewürdigt worden sind.

the second of th

The state of the s

The way and street the street of the

BARRIES SON TO BE THE PARTY OF THE PARTY OF

#### Inhalts : Verzeichniff.

|      |                                                | Seite |
|------|------------------------------------------------|-------|
| I.   | Die Verheißung Luc. 1, 5-25                    | 1.    |
|      | 1. Die Eltern des Berheifinen v. 5-7           | 5.    |
|      | 2. Zeit und Ort der Berheifung v. 8-12         | 14.   |
|      | 3. Der Berheißne v. 13-17                      | 17.   |
|      | 4. Der Unglaube des Zacharias v. 18—22         | 37.   |
|      | 5. Die beginnende Erfüllung v. 23-25           | 47.   |
| II.  | Die Erfüllung und Aussicht Luc. 1, 57-80       | 49.   |
|      | 1. Die Geburt Johannis v. 57. 58               | 49.   |
|      | 2. Die Aussicht v. 59 — 66                     | 51.   |
|      | 3. Der Lobgefang des Zacharias v. 67 - 79.     |       |
|      | Erster Theil. Das Seil vom Messias             |       |
|      | v. 67—75                                       | 65.   |
|      | 4. Der Lobgesang des Zacharias. Zweiter Theil. |       |
|      | Von Johannes v. 76-79                          | 93.   |
|      | 5. Die Entwicklung Johannis v. 80              | 104.  |
| III. | Die Morgenröthe vor der Sonne Joh. 1, 6-9      | 106.  |
| IV.  | Die göttliche Berufung Luc. 3, 1-6             | 118.  |
| V.   | Die Bufpredigt Luc. 3, 7-14                    | 137.  |
| VI.  | Johannes tauft Jesum Matth. 3, 13-17           | 154.  |
| VII. | Die Demuth des Täufers Joh. 1, 19-28           | 165.  |
|      |                                                |       |

| VIII. | Johannis Zeugniß von Jesu, dem Lamme Gottes Joh. | Cint         |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
|       | <b>1,</b> 29. 30. 35 — 37                        | 184.         |
| IX.   | Die Eifersucht Joh. 3, 22,—30                    | <b>1</b> 93. |
| X.    | Johannes im Gefangniß Luc. 3, 19. 20. Marc. 6,   |              |
|       | 17—20                                            | 206.         |
| XI.   | Die dunfle Stunde Matth. 11, 2-6                 | 215.         |
| XII   | Chrifti Zeugniß über Johannes Matth. 11, 7-15    | 231.         |
| XIII. |                                                  |              |
|       | 16—19                                            | 249.         |
| XIV.  | Der Tod des Täufers Marc. 6, 21-29               |              |
|       |                                                  |              |
| 5 P   | Sure of the section of the                       |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  | ,            |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       | 5 1867 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       | ? - o , l. mag, a ma are seen                    |              |
|       | and then it is                                   |              |
|       |                                                  |              |
|       |                                                  |              |
|       | and the property of the second                   | 119          |

#### Johannes der Täufer.

#### I. Die Berheißung.

and which waste nomines this det

Que. 1, 5-25.

ahrhunderte lang hatte ber Geift der Beiffagung geschwies gen, feitbem er burch Maleachi, ben Letten ber Propheten, gerebet und barauf bingewiesen hatte, baf nun bie Beit nicht mehr ferne fei, wo ber fcon ben erften Eltern Berbeigene, ber Beibesfame und Schlangengertreter, erscheinen werbe. Die gange Reihe Gottgefandter Propheten von Samuel an (Upo. ftelg. 3, 24.) und hernach, wie viel ihrer gerebet haben, ges trieben bon bem beiligen Geift, ba feine Beiffagung aus menschlichem Willen hervorgebracht wird (2 Petr. 1, 21.), fie alle hatten bingewiesen auf ben, ber einft in Die Belt fommen follte, als Same Abrahams, burch ben alle Ges fchlechter auf Erben follten gesegnet werben. Und biefe Propheten, Die von ber gufunftigen Gnabe geweiffagt haben, forschten auch, auf welche und welcherlei Zeit beutete ber Geift Chrifti, ber in ihnen war (1 Petr. 1, 10. 11.); ba aber feine Beiffagung in ber Schrift geschieht aus eigner Auslegung, ben Schluffel gu ihrem vollen und hellen Berständniß nicht in sich felbst hat, sondern ihn erst von ber fpatern Erfüllung erwarten muß (2 Petr. 1, 20.): fo blieb, mancher nähern Zeitbestimmung ungeachtet, die Zeit felbft boch verborgen, wo die Beiffagung erfüllt, und ber Berbeifine gefendet werden follte.

Der Prophet Saggai hatte verkundet (Cav. 2, 8. 10.): Go fpricht ber herr Zebaoth: 3ch will bies haus poll herrlichkeit machen, und es foll die herrlich. feit biefes letten Saufes größer werden, denn bes erften gewefen iff. Raber bestimmt wird biefe Beiffagung burch die andere bei Maleachi (Cap. 3, 1.): Giebe, ich will meinen Engel fenden, ber bor mir ber ben Meg beteitett full, und bald wird tommen ju feinem Tempel der Berr, ben ihr fuchet, und ber Engel bes Bundes, des ihr begehret. Giebe, er fommt, fpricht ber herr Zebaoth. Darin bestand bie größere Berlichkeit des zweiten nach dem babylonischen Exil wieder erbauten Tempels (Edra 6, 15-17.) vor bem Sa-Iomonischen, daß diesen eine Wolfe des herrn erfüllte, daß Die Driefter nicht konnten fteben, und Umte pflegen, vor ber Molken, benn die herrlichkeit bes herrn erfüllte bas haus bes herrn (1 Kon. 8, 10, 11.); in jenem aber erschien ber Berr der Berrlichkeit felbst, das Fleischgewordene Wort, und man fabe feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit (Soh. 4, 14). Die Zeithestimmung über die Unfunft bes verheißnen Messiad, daß er noch jur Zeit bes zweiten Tempels fommen werde, ward erft fpater nach Berftorung beffelben recht wichtig, weil fie nun jur Widerlegung falscher Messias. hoffnungen gebraucht werden fonnte; anders verhielt es fich mit bem Mertmal, dag bem Bundesengel, dem Berrn, ein Engel vorangeben und ihm die Wege bereiten follte, und baß bann ber mit Sehnsucht Gesuchte und heiß Begehrte unverzüglich bemfelben Engel - Gottesboten - folgen werbe. Es lag hierin eine wichtige Zeitbestimmung für bas Geschlecht, welches das Auftreten bes vorbereitenden, Wege gurichtenden Gottesboten erlebte, und nun bald bie Erfüllung ber febn-

füchtigen Bunsche hoffen durfte, die schon der sterbende Satob begte, als er fprach (1 Mofe 49, 18.): herr, ich warte auf bein Beil! und Jefaias, ber ba ausrief (Cap. 64, 1.): Uch, daß bu ben Simmel gerriffeft, und führeft berab! Soffnungen, die in Ifrael nicht erffarben, noch bahinfielen; benn wenn auch Diele theils bem Genuffe bes Aus genblicks gang fich bahingaben, theils nur irdifche Wohlthas ten vom Meffias erwarteten, fo gab es doch immer folche, Die wie Simeon und hanna auf ben Troft Ifraels und auf bie Erlösung warteten (Luc. 2, 25. 38.). Die Weiffagung von bem dem Meffias die Wege bereitenden Engel warb burch ben Mund bes Maleachi noch genauer also bestimmt (Cap. 4, 4. 5.): Giebe, ich will euch fenben ben Propheten Elias, che benn ba fomme ber große und ichreckliche Tag bes herrn, ber foll bas berg ber Bater befehren ju ben Rindern, und bas Berg ber Rinder gu ihren Batern. Der in biefen Stellen als Engel und als Prophet Elias Berheigne ift aber fein andrer, als ber von Jesaias auch schon Geschilberte, ber Prediger in ber Bufte, beffen Stimme laut rief: Bereitet bem herrn ben Weg, machet auf bem Gefilbe eine ebene Bahn unferm Gott; alle Thate follen erhobet merben, und alle Berge und Sugel follen geniedriget werben, und was ungleich ift, foll eben, und mas höckericht ift, foll grade (Buther: "fchlecht," fchlicht, eben) werden; benn bie herrlichfeit bes herrn foll offenbaret werden, und alles Gleifch mit einander wird feben, daß des herrn Mund redet (Cap. 40, 3-5.).

Diefen Beiffagungen zufolge erwarteten bie an Gottes Bort sich haltenden Ifraeliten vor dem Erscheinen bes Mefstas selbst einen Borläufer, der den Eintritt der wichtigen

messianischen Zeit vorbereiten und dieselbe als herold ankündigen sollte; und daß Schriftgelehrte sowohl wie die Frommen im Volke diese Erwartung hegten, zeigt sich aus Stellen, wie Joh. 1, 19—21. 25. Matth. 17, 10—13., die weiter unten ihre Erläuterung finden werden (siehe No. VII.).

Es waren seit dem Propheten Maleachi etwa vier Sahrbunderte verfloffen, und nun nahte die Zeit der Erfüllung, wo Gott feinen lieben Gohn fenden wollte, geboren von einem Beibe und unter bas Gefet gethan, auf bag er die fo unter dem Gefet maren, erlofete, bamit fie die Rindschaft empfingen (Gal. 4, 4. 5.); da war es ber Weisheit Gottes gemäß und ber Wichtigkeit ber Begebenheit und ber neuen Beit, Die nun anbrechen follte, gang angemeffen, daß die Aufmerksamkeit, wenn auch nicht gleich Aller, fo boch vieler Auserwählten und Frommen, auf die nächst bevorstehenden großen und außerordentlichen Begebenbeiten hingerichtet wurde, worin nachmals fur ben Glauben an den göttlichen Ursprung und an die Göttlichkeit biefer Ereigniffe und Unordnungen ein überaus fraftiges und wirkfames Zeugniß lag. Die neuen Offenbarungen Gottes fanden in ber innigften Begiebung auf bie fruberen Berbeigungen, und verfündigten im Grunde nur die Erfüllung jener pormals gegebenen göttlichen Zusagen von ber Genbung bes Beilandes ber Belt. Die Beiffagungen überhaupt find eine gang befondere Gigenthumlichfeit in der Leitung ber jubifchen wie driftlichen Rirche, fie laffen einen großen Plan Gottes ahnen, fie überzeugen von ber 3weckmäßigfeit und bem 3ufammenhange früherer und fpaterer Begebenheiten, fie bielten in der Borgeit und fo lange die Weiffagung noch unerfüllt ift, bie hoffnung rege, fie ftarten ben Glauben an bie gottliche Beltregierung, fie ermuntern gu festem Bertrauen auf die unwandelbare Treue des Wahrhaftigen und Unveranderlichen, ber da hält, was er verspricht, und ber in seinem Worte nicht minder heilig ist, wie in seinem Thun. Die Entwicklungsepochen des göttlichen Reiches auf Erden, und was mit denselben in Verbindung stand, waren der Gegenstand und Inhalt der Weisfagung, deren letztes Ziel über alle Zeit hinaus in die Ewigkeit hineinreicht, wo Gott alles in allem sein wird (1 Kor. 15, 28.).

Unverkennbar und merkwürdig ist es, wie die Weisfagung, mit der das Neue Testament anhebt (Luc. 1, 5. ff.), grade da anknüpft, wo der Faden göttlicher Verkündigung im Alten Testament geendet hatte, mit der Ankunft des Elias, der dem Herrn die Wege bereiten soll; so reihte das Neue dem Alten sich an und ward durch dasselbe beglaubigt, und so erhielt das Alte neuen Neiz und ward Gegenstand neuer Hoffnung. Die Einheit, Unveränderlichkeit und Zuverläsigkeit der göttlichen Gnadenrathschlüsse über sein Volk leuchtete hiedurch um so mehr und um so herrlicher ein, und die Reihenfolge der neuen Begebenheiten mußte jedem Gläubigen um so wichtiger und beachtenswerther erscheinen, als sie die beginnende Erfüllung aller bisher gehegten Hoffnungen, aller heiligen Sehnsucht und heißen Wünsche war, die auf Gottes Wort und Zusage im Alten Testament sich gründeten.

### 1. Die Eltern des Verheißnen. (23. 5 – 7.)

Zu der Zeit Herodis, des Königs Judaa, war ein Priester von der Ordnung Abia, mit Mamen Zacharias; und sein Weib von den Töchtern Aarons, welche hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott, und gingen in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein

Rind; denn Elisabeth war unfruchtbar, und waren beide wohl betaget.

So war bas Chepaar beschaffen, bas ber herr fich erwählt hatte, in feine Sande die Erziehung bes Rindes gu legen, dem der große Beruf zu Theil werden follte, die Bege bes Beilandes zu bereiten. Es lebten biefe frommen Che leute, Zacharias und Elisabeth, unter Berobes dem Konige über Judaa; die Geschichte hat ihm ben Namen des Gros fen gegeben, mit eben fo vielem Rechte wie eine große Menge anderer Fürsten auf gleiche Beife mit Diesem Ramen von der Welt, von friechenden Schmeichlern und folchen, die nur auf bas Meugere feben, beehrt worden ift. Allein mas hoch ift unter ben Menschen, bas ift ein Greuel vor Gott (Luc. 16, 15.); bies Schriftwort b. h. bies mahre Wort findet im vollsten Mage Unwendung auf Berodes. Er, ber Sohn bes Untipater (Untipas), aus einer vornehmen idumäischen Familie entsprossen, ward burch Lift und Gewalt, nach Bertreibung ber Maccabaer, Ronia über bas gange fübifche gand, und regierte vom Jahre 37 vor Chr. bis zum Sabre 3 nach Chr. Bu geschweigen alles beffen, was sonst die Geschichte von ihm berichtet, so ist schon bas Bild, welches und die evangelische Geschichte von ihm entwirft, nicht geeignet, ibn ben Mannern jugugablen, die burch wahre Größe fich ausgezeichnet haben. Ein Rönig über Jubaa, ber fo wenig Gottes Wort und Berheifungen fannte, baß er nicht wußte, was der gemeinste Mann im Bolfe mif fen mußte, wo ber verheißne Deffias follte geboren werben (Matth. 2, 4.), wie mußte er doch ein Berächter des gottlichen Wortes, ein frecher Sabbathschander fein, ba jenes Wort an allen Sabbathen öffentlich vorgelesen wurde (Apoftelg. 15, 21.). Diese Berachtung Des Wortes ftrafte fich an ihm durch Schrecken und Furcht, in die er versetzt ward, als er die Frage der Weisen aus Morgensande vernahm: Wo ist der neugeborne König der Juden? Was jedem Bettranten, Freunde und Betehrer des Wortes Grund jur boch ften Freude, jum Dante gegen Gott und gum Preife Der gott lichen Barntherzigteit fein mirgte, bas erregte bange Beforgniffe bei Berobes. Der Berachter beb Bortes iff jugleich liftig, falfch, heuchlerisch und granfant. Dut feiner Lift forsche er die Weisen aus (Matth. 2, 7.), feine Bodheit verbirgt fich unter einem guten Scheine, er rebet freundlich zu ihnen, withrend fein Schlund ein offen Grab, Otterngift unter fenich Lippen ift (Rom. 3, 13.), er fellt fich fromm, als wolle er bas Rind auch anbeten, aber feine Suffe waren ellend Blut ju vergießen (v. 15.); nach vergeblichem Sarren, als Bero des fahe, daß er in feiner hoffnung auf Rucktehr ber Beifen getäuscht war, ward er sehr gornig, und auch sein Born that, was vor Gott nicht recht war, er schiefte aus, und ließ alle Rinder ju Bethlehem tobten und an ihren Grengen, Die Da gweifahrig und barunter waren. Gin Charafter, wie ber bes herobes, ift eben fo verabschenungswurdig auf ber einen, wie beklagenswerth auf ber andern Seite, benn was foll man von einem Menfchen, bon einem Bornehmen, von einem Fürften fagen, ber Gottes Bort und Rathfalluffe verachtet? Richt ben mahrhaft Großen der Erbe, die in Gottesfurcht und Gottfeligfeit wandeln, darf man biefen Ronig über Ju baa fugablen, fonbern vielmehr benen, von welchen geschrieben fieht (Pf. 2, 2-4.). Die Ronige im Lande lehnen fich auf, und bie herren rathichlagen mit einanber, wiber ben herrn und feinen Gefalbren; taffet uns gerreiffen ihre Banbe, und von uns werfen ihre Geile! aber ber im himmel wohnet, lachet

ihrer, und ber Berr spottet ihrer! herobes manbelte nicht, wie Gottes Wort ben Konigen Ifraels es vorschrieb (5 Mofe 17, 18-20.): Und wenn er nun figen wird auf bem Stuhl feines Ronigreichs, foll er bies andere Gefes von ben Brieftern, ben Leviten, neb: men, und auf ein Buch fchreiben laffen. Das foll bei ibm fein, und foll barinnen lefen fein Lebenlang, auf bag er lerne fürchten ben herrn, feinen Gott, bag er halte alle Borte biefes Befetes, und diefe Rechte, bag er barnach thue. Er foll fein Berg nicht erheben über feine Bruber, und fall nicht weichen von dem Gebot, weder gur Reche ten noch gur Linken, auf daß er feine Tage berlängere auf feinem Ronigreich, er und feine Rinber, in Ifrael. Bebe bem lande, bes Rurft ein Dornstrauch ift; vom Dornstrauch geht Reuer aus, die Cedern Libanons zu verzehren (Richter 9, 15.)! aber wohl bem Bolte, beffen Regenten Gerechtigfeit lieb haben und bedenfen, baf ber herr helfen fann, und fürchten ihn mit Ernft (Weish. 1, 1.).

Wir wenden mit Schmerggefühl ben Blick meg von Derobes auf bem Throne, und mit Freuden gu ber Priefterhütte hin, in der das fromme Chepaar wohnt, Zacharias und Elifabeth. Ift es zu viel, wenn wir vermuthen, dag fie, die fromm por Gott waren, in ihren Gebeten auch ihres Ronias mit Bitte, Gebet und Fürbitte werben gedacht, und Gott angerufen haben, dag er, der aller Menschen Bergen wie Wafferbache leitet, auch ihres Konigs Berg auf Die Wege bes Friedens leiten wolle? Rann man fromm und ein Unterthan fein, ohne für die Obrigfeit zu beten, auch für bie wunderliche, die auf verkehrten Begen wandelt, ja bedarf Diefe ber Fürbitte nicht um so mehr? und ein Driefter Ifraels

follte biefe Pflicht verabfaumt haben?

Bacharias, b. h. bes herrn Gebachtnig, führte bies fen Namen mit ber That, benn fein frommer Bandel por Gott war Zeugnig, daß er Gott fiets vor Augen und im Bergen hatte, barum hutete er fich in irgend eine Gunde gu willigen, noch zu thun wider Gottes Gebot (Tob. 4, 6.), barum ging er in allen Geboten und Satzungen bes herrn untabelig, und war ein rechter Sohn Abrahams, welcher auch bem Bort bes herrn folgte (1 Mofe 17, 1.): Banble por mir, und fei fromm! Es wird auf ihn wohl gepaßt haben jene Schilberung eines frommen Prieffers, und fie mag Regel und Richtschnur feines Lebens und Strebens gewesen sein (Maleachi 2, 6. 7.); Das Gefet ber Wahrbeit war in feinem Munde, und mard fein Bofes in feinen Lippen funden; er mandelte por mir friedfam und aufrichtig, und befehrte viele von Gunden; benn bes Priefters Lippen follen bie Lehre bewahren, daß man aus feinem Munde bas Gefet fuche, benn er ift ein Engel bes herrn Bebaoth. Schones Bild eines Rnechtes Gottes, in bem Gots tes Wort Leben gewonnen hat und Wahrheit geworden ift; wie steht dies Wort als Spiegel da, in welchem sich spiegeln follen täglich mit ernfter und aufrichtiger Gelbstprüfung, Die da andern sein wollen und sollen Führer auf dem Wege des Lebens, daß fie nicht als blinde Leiter der Blinden erfunden werden. Diefer Bacharias war ein Priefter von der Ordnung Abia, welche die achte unter ben von David angeordneten vierundzwanzig Priesterordnungen war (1 Chron. 24, 10.), beren jebe eine Boche ben Dienft im Tempel hatte, und nach Ausrichtung des Amtes fehrte der Priefter in feinen Wohnort zurück (Luc. 1, 23.).

Des Zacharias Weib war von den Töchtern Narons und hieß Elisabeth d. h. Gottes Schwur, und die Treue

Gottes, ber bei fich felbst schwort, weil er bei feinem Sobern schwören kann, hat fich an ihr so herrlich offenbart, indem fie als eine Sochbetagte noch ben verheiffnen Gohn gebahr. Sie waren beibe fromm vor Gott, ihre Krömmigkeit war nicht blog Schein und äußerliches Wefen; nicht blog ber Menschen, sondern auch Gottes, bes Allwiffenden und Bergensfündigers, Urtheil erflärte fie für fromm, und Gott fiebet nicht, mas por Augen ift, er pruft Bergen und Nieren, und schaut ins Berborane. Der Fromme fragt fiets und querft nach Gottes Willen, fein ganges irdisches leben hat die inniafte Beziehung auf die übersinnliche, gufunftige Welt, an die er sich hält, als sabe er sie, obwohl er sie nicht sieht; Glück und Unglück, Freud' und Leid, Angenehmes und Schmergliches, ber Fromme ficht es als eine Gabe von Dben an, von wo nichts anderes, als lauter gute und vollfommne Gabe herabkommt (Jac. 1, 17.), und fo mandelt er fets im Unschauen und vor ben Augen bes Allgegenwärtigen, eingebenk ber Rechenschaft, die er ihm einst ablegen foll. Wie bas Berg fo der Bandel, fo Bort und Werk; Bacharias und fein Beib, die frommen Cheleute gingen in allen Geboten und Satungen bes herrn untabelig; mit gewiffenhafter Sorgfalt ließen fie es fich angelegen fein, alle Vorschriften des herrn, mogten fie nun Gebote fein, im engeren Sinn, ober Satungen, Die gunachst nur bas Meufere betrafen, ju erfüllen; und fo waren fie benn untabelig, gerecht vor Gott, im Befit ber Gefetesgerechtigfeit, Die, fern von aller pharifaifchen Beuchelei, Schmuck und Gie genthum ber aufrichtig und ernstlich es meinenden Ifraeliten war. Einer folchen Gerechtigkeit durfte auch Paulus fich rühmen, aber ihm, dem Junger Jesu, genugte fie nachmals freilich nicht mehr, nach dem Worte des Berrn (Matth. 5, 20.): Es fei benn eure Gerechtigfeit beffer, benn

ber Schriftgelehrten und Pharifaer, fonft werbet ibr nicht in bas himmelreich fommen! und baber erflart er benn auch, Er, nach bem Gefet ein Pharifaer, nach bem Eifer ein Berfolger ber Gemeinde, nach ber Gerechtigkeit im Gefet unfträflich, habe alles, was ihm Bewinn, ein hochgeschättes Gut gemefen fei, um Chrifti willen für Schaben geachtet, auf baß er nicht habe feine Gerechtigfeit, Die aus bem Gefet, fondern bie burch ben Glauben an Chriftum fommt, nämlich bie Berechtigfeit, Die von Gott bem Glauben jugerechnet wird (Phil. 3, 6. 7. 9.). Die Gefetesgerechtigkeit bes frommen, gottesfürchtigen Ifraeliten war, was bei und bie burgerliche Ehrbarfeit und außere Rechtlichkeit ift, aber fie war noch mehr, fie schloß auch bie levitische Untabeligkeit mit in sich, daß jemand von Uebertretungen und Berletungen bes Ceremonialgefetes (Catungen) fich rein erhielt. Sittliche Unfträflichkeit, Sundenreinheit befagen auch Bacharias und Elifabeth nicht, benn wie mag ber Mensch, ber Gunber, rein fein bor bem, der Flecken an allen feinen Beiligen, Schuld an allen feinen Dienern findet, und por dem auch die himmel nicht rein find! Wo will man einen Reinen finden bei benen, ba niemand rein ift (Siob 14, 4.)? hier ift fein Unterschied, fie find allzumal Gunder, und mangeln bes Ruhmes, ben fie por Gott haben follten (Rom. 3, 23.); vor Gott ift ja alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Rleid, und unfere Tugenden ein unflätig Gewand (Jef. 64, 6.); hat boch felbst der hochbegnadigte Erzvater Abraham nicht burch feine Werke Ruhm und Gerechtigkeit por Gott erlangt, benn ist er durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott (Röm. 4, 2.).

Bacharias und Elifabeth waren fromm vor Gott und

untabelia, fo bot benn ihre Che einen Gottwohlgefälligen Unblick bar, fie bielten biefelbe und fich in ihr in Ehren, fie erbauten fich gegenfeitig auf ihren allerheiligsten Glauben, fie waren andern ein erbauliches Vorbild, und warteten als Fromme des Alten Bundes auf den Troft Ifraels. Aber Der schönste und beste Chefegen, bei Ifrael besonders hochgeschäßt und ersehnt, fehlte ihnen, wie dem Abraham, und mit ibm mogen fie benn geflagt haben: herr, herr, mas willft du mir geben? ich gehe bahin ohne Rinder! (1 Mofe 15, 2.). Wenn sie im Pfalmbuch lasen (127, 3-5.): Siehe, Rinder find eine Gabe bes Berrn, und Leibesfrucht ift ein Geschenf; wie die Pfeile in ber hand eines Starten, alfo gerathen bie jungen Anaben; wohl bem, ber feinen Rocher berfelben voll- hat, die werden nicht gu Schanden, wenn fie mit ihren Reinden handeln im Thor; wenn fie lafen (Df. 128, 3-6.): Dein Beib mird fein wie ein fruchtbarer Weinftock um bein Saus herum, beine Rinder wie die Delzweige um beinen Tifch ber. Siebe, alfo wird gefegnet ber Mann, ber ben herrn fürchtet. Der herr wird bich fegnen aus Bion, daß bu feheft das Gluck Gerufalems bein Lebenlang; und feheft beiner Rinder Rinder, Friede über Gfraelt o, wie mag da Behmuth ihrer Bergen fich bemächtigt haben, da haben fie denn ihres Bergens Gebnfucht in heißen Gebeten ausgeschüttet vor dem herrn (v. 13.), aber ihr Gebet blieb unerhort, und Elisabeth mußte ihre Schmach unter ben Menschen ferner noch tragen (v. 25.), und war unfruchtbar (v. 7.); und fo vergingen Monden und Sahre, und fie ruckten finderlos ju bem höhern Lebensalter hinauf, und mit ben Jahren mogte Gebet und Soffnung ichwinden, boch in filler, findlicher Ergebung entbehrten sie, was ber herr ihnen verfagt zu haben schien. Go halt es ber herr mit ben Seinen, er thut, was die Gottesfürchtigen begehren, aber oft gogert er lange mit ber Erfüllung, benn so viel ber himmel hoher iff, benn bie Erde, fo viel find feine Gedanken höher, beffer, weiser, gutiger als die unfern; und wenn er fich benn endlich aufmacht zur Sulfe, mit Erhörung nabt, bann ach! ift ber Glaube fchon oft babingefallen, und er findet ibn nicht mehr (Luc. 18, 8.). Go war es auch hier (fiebe v. 18. ff.). Es offenbart fich barin eine gang besondere Beisheit und Gute Gottes, bag er grade bied Chepaar erlas, um ihnen ben Sohn gu schenken, ber bem Berheignen die Wege bereiten follte; Beisheit, benn unter ber Leitung frommer Eltern, im elterlichen Priefterhause, mußte ber Knabe um so leichter gedeihen, und welche Sorafalt werden bie Eltern auf ein Rind gewendet haben, das einen solchen Beruf hatte, und auf folche Weise (v. 11. ff.) ihnen gleichsam zwiefach ans herz gelegt mar! Aber auch Güte, nach langer Entbehrung folgte eine um fo herrlichere Erfüllung, welch eine Freude für das Bater- und Mutterherg in dem Sohne ben Berold einer beffern Beit, ben Borlaufer bes Meffias, einen bochbegabten, außerordentlichen Gefandten Gottes erwarten ju durfen! Die folg hatte Glifabeth werben mogen, daß Gott fie vor fo vielen ifraelitischen Beibern auszeichnete, aber auch fie war bemuthig, wie ihre Freundin Maria, bei beren Besuch fie voll Demuth ausrief (Luc. 1, 43.): Bober fommt mir bas, bag bie Mutter meis nes herrn gu mir fommt! Den Demuthigen schenft ber herr Gnade, die Diedrigen erhöhet er! Rur ber Des muthige fann gur Demuth anleiten, darum ward Elifabeth ermablt, Mutter und Offegerin beffen ju fein, der felbft bes muthig bem Allerdemuthigsten die Wege bereiten follte!

# 2. Zeit und Ort der Verheißung. (B. 8-12.)

Und es begab sich, da er des Priesteramts pflegte vor Gott; zur Zeit seiner Ordnung, nach Gewohnheit des Priesterthums, und an ihm war, daß er räuchern sollte, ging er in den Tempel des Herrn; und die ganze Menge des Volks war draußen, und betete unter der Stunde des Räucherns; es erschien ihm aber der Engel des Herrn und stand zur rechten Hand am Räuchaltar, und als Zacharias ihn sahe, erschrak er, und es kam ihn eine Furcht an.

Als Zacharias mit seiner Ordnung Abia an ber Reihe bes Tempelbienstes war, so war ihm bei ber Bertheilung ber mannigfachen priefterlichen Geschäfte burchs Loos, Die Beforgung bes Rauchopfers jugefallen, und er ging gur Berrichtung ber heiligen Sandlung in den Tempel bes herrn, in bas Beilige, wo vor bem Borhang ber Rauchaltar fand, auf welchem aut Rauchwerf alle Morgen geräuchert werben. follte (2 Mose 30, 6. 7.). Das tägliche Rauchopfer verfinnlichte die tägliche Gebetspflicht in feuriger Undacht, man begann und beschloß den Tag damit; wie der Rauch himmelan stieg, also die Gebete, sie sollten binauffommen ins Gedächtniß vor Gott (Apostela. 10, 4.); und wie es ein lieblicher Duft war, ber von den Specereien himmelan sich erhob, fo follten die Betenden gewiß fein, daß auch ihr Gebet und Flehen angenehm vor Gott und erhöret fei, Diemeil er felber geboten hatte, daß man ihn anrufen follte, und verbeißen, daß er erhoren wolle. Mit dem Rauchopfer vergleicht ber Apostel Paulus auch die evangelische Predigt, die ohne

Gebet bes Predigers auch fur die, benen er predigt, nicht gebeihen fann; er fagt (2 Ror. 2, 14-16.): Gott fei gebanft, ber uns allegeit Gieg gibt in Chriffo. und offenbart ben Geruch feiner Erfenntnig burch uns an allen Orten, benn wir find Gott ein guter Geruch Chriffi, beide, unter benen, die felig mer: ben, und unter benen, die verloren werden; biefen ein Geruch bes Tobes jum Tobe, jenen aber ein Geruch bes Lebens gum Leben. Beim Ungunden bes Rauchwerks mit Roblen vom Rauchaltare betete ber Prieffer, bas Bolt war fill, wenn aber burch ein Glöcklein bas Reis chen gegeben ward, das Opfer brenne, fo begann auch bas Wolf im Borhofe zu beten. Das Enmbolische bes Rauchopfers wird burch Offenb. 5, 8. außer Zweifel gefett: Das Lamm nahm das Buch, da fielen die vier Lebendigen (Lebensbilder, Luther: Thiere,) und die vierundzwanzig Aeltesten por das Lamm, und hatten ein jeglicher Barfen und gulbene Schalen voll Rauchwerks, welches find bie Gebete ber Beiligen.

Die ganze Menge bes Volks war braußen, und bestete unter der Stunde des Räucherns; das Symbol war also gleichzeitig mit dem Symbolisirten, hier zeigt sich eine Eigenthümlichkeit des bildlichen, levitischen Gottesdienstes; die innere, geistige Handlung war nach Gottes Wort und Wilslen mit einer äußern, sinnlichen verbunden, und bei allem Gottesdienst genügte jene nicht, wenn das Materielle, hier die Anzündung des Nauchopfers, nicht hinzusam. Dadurch ist der christliche Gottesdienst eine Andetung im Geist und in der Wahrheit geworden, daß er von jenem Materiellen befreit und losgelöst worden ist; die nun wähnen, daß gottesdienstsliche Handlungen — Gebet, Schriftlesung, Kirchengehen, Feier der Sacramente st., — Werth vor Gott haben, wenn sie

nicht im Geist und in der Wahrheit geschehen, wähnen, daß die bloße Verrichtung des Werks allein schon der rechte Gottesdienst sei, ganz abgesehen von Gesinnung und Gesühl, die also der Handlung an und für sich Kraft und Werth beilegen, die treten auf den alttestamentlichen Standpunkt zurück, und verfennen das Wesen des christlichen Gottesdienstes, mehr, als die erleuchteten Israeliten das Wesentliche ihres Cultus, welche sprachen (Pf. 51, 18. 19.): Du hast nicht Lust zum Opsfer, ich wollte dir es sonst wohl geben, und Brandsopfer gefallen dir nicht; die Opfer, die Gott gesfallen, sind ein geängsteter Geist; ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht versachten. Und 1 Sam. 15, 22.: Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer, und Ausmerken besser denn das Fett von Widdern.

Un beiliger Stätte, bei beiliger Sandlung, als er bor ben Augen bes herrn fand, erschien bem Bacharias ber Engel bes herrn, und fand, ein glückliches Zeichen, gur rechten Sand am Rauchaltar; aber er erschraf, als er ihn fabe, und Kurcht überfiel ihn! Wie natürlich! das ift die Macht der Sunde, bes Gott entfrembeten, noch nicht völlig gereinigten Bergens, baf wir in der Rabe, bei bem lebhaften Gedanfen schon an Gott, den Beiligen erbeben, daß unfere Strafbarfeit fich und fühlbar macht. Webe mir, ich vergebe, benn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Bolf von unreinen Lippen, benn ich habe ben Ronig, ben herrn Zebaoth, gefeben mit meinen Augen! fo feufste Refaias (Cap. 6, 1. 3. 4.), als er ben herrn figen fab auf einem hoben und erhabenen Stubl, und als er die Seraphim vernahm, die ba einer bem andern zuriefen: Beilig, beilig, beilig ift ber Berr Zebaoth, alle Lande find feiner Ehre voll! Wie die Ueberschwellen bebten von

ber Stimme des Rusens, so bebte dem Propheten das Innerste seines Herzens, und so erbebte Zacharias, der doch
wandelte fromm vor Sott und untadelig in allen Sehoten
und Sahungen des Herrn. Auch die Hirten sürchteten sich
sehr, als die Klarheit des Herrn sie umleuchtete (Luc. 2, 9.);
und wir empfinden etwas Alehnliches in heiligen Stunden
unseres Lebens, wo Jurcht und Freude zugleich uns durchs
zittern! Den Jesaias tröstete einer der Seraphim, indem er
mit glühender Rohle seine Lippen anrührte, daß seine Missethat von ihm genommen werde und seine Sünde versöhnt
sei; zu den Hirten sprach der Engel: Fürchtet euch nicht!
den erschrockenen Seinen rust Jesus siets das Trosswort zu:
Fürchtet euch nicht, ich bin's! und dem Zacharias ward
auch Beruhigung zu Theil.

## 3. Der Verheißne. (3. 13 – 17.)

Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharia, denn dein Gebet ist erhöret, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen sollst du Johannes heißen; und du wirst des Freude und Wonne haben, und Wiel werden sich seiner Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und stark Getränke wied er nicht trinken; und er wird noch im Mutterleibe erfüllet werden mit dem heiligen Geist; und er wird der Kinder von Istael Viel zu Gott; ihrem Herrn, bekehren; und er wird vor ihm hergehen im Geist und Krast Eltas, zu bekehren die Herzen ver Wäter zu den Kindern, und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein bereit Volk.

Sind fie nicht allzumal bienftbare Geifter, ausgefandt um berer willen, Die ererben follen bie Geligfeit, Die heiligen Engel, Die den Beren loben an allen Orten feiner herrschaft? Bas the Rame fagt, Engel — Boten, bas ift ihr Umt und Beruf, bagu bedient ihrer der Allmächtige fich, der auch Winde ju feinen Boten und Feuerffammen zu feinen Dienern mache, ben alle feine Berke loben, lobe auch bu ihn, meine Seele bige vornehmer ber herr, befto vornehmer auch ber Bote; ber Raifer fendet Fürften als Botfchafter, und ber Berr aller herren, ber Ronig aller Ronige fendet Engel aus, bie um feinen Thron fleffen, farte Belben, Die feinen Befehl aubriehten, bag man bore bie Stimme feines Wortes (Pf. 1087 20.7! Battin wied folches bei euch für unmöglich erachtet, und warum bunten es euch Mahrlein ju fein, was die heilige Schrift von der Wirksamkeit der heiligen Engel im Dienste Gottes berichtet, jum Schute ber Frommen, gur Strafe ber Gottlofen? Ift es Thorheit, bergleichen angunehmen im Glauben an bas Zeugniß bes mahrhaftigen Gotteswortes? ift es nicht vielmehr Thorheit und Anmagung, bas Zeugniß ber heiligen Schrift über bas Dafein und ben Dienft ber Engel gu verwerfen und fur unguberläßig gu er-Haren Dirfen wir unfere Erfahrung jum Magitab bes Möglichen machen? Di feligen Glaube, daß wir fo hochgeachtet find in ben Angeneunferes Gottes baf er ben eingebornen Sohn und schenft ... und er follte und mit ihm nicht alles fegenten,? follte feinen Engeln nicht über uns Befehl thun, baß fie uns auf Sanden tragen, auf bag wir unfern guß nicht an einen Stein stoßen? Wohl allen, die an den Sohn Gottes glauben, und burch ihn Gottes Rinder werden, ihre Engel sehen allezeit das Angesicht des Vaters im himmel, ber Engel bes herrn lagert fich um die ber, Die ibn fürchten, ber Engel bes herrn führt aus bem Gefangniß

(Apostelg. 12.), bringt gute Botschaft (Luc. 1, 26. ff. Cap. 2, 10. ff. Matth. 1, 20. ff.), stärkt in schwerem Leidensfampf (Luc. 22, 43.), trägt die unsterbliche, theuer erkaufte Seele dahin, wo kein Leid, kein Seschrei, kein Schmerz und kein Tod mehr ist (Luc. 16, 22.).

Zacharias erschrickt, als ber Bote aus bem Lichtreich ihm erscheint, aber das grade ift Zeugnig und Beweis, bag er die Realität der Erscheinung feinen Augenblick bezweifelt, und wie hatte ber fromme Priefter bas gefonnt! ift Frommigfeit möglich ohne Glauben an Gottes Zeugniffe? und reben Gottes Zeugniffe in ben Schriften bes Alten Bundes nicht oft und viel vom Dienste ber Engel? Begegneten nicht bem Jafob bie Engel Gottes, Gottes Beere, Mahanaim (1 Mofe 32, 1. 2.)? ift von Gabriel nicht bie Rede bei Daniel 8, 16. Cap. 9, 21.? Fürchte bich nicht, fpricht troffend ber himmlische Bote, benn bein Gebet ift erho: ret! und gibt fich damit als Bote eines Sobern fund; wober weiß er, bag Zacharias gebetet hat, und mas ber Inhalt feines Gebetes gemefen ift, und bag bemfelben Erhörung gu Theil werben foll? wer fann Gebete erhoren, benn allein Gott? Jedes Wort, das der Engel spricht, offenbart ibn als einen Gefandten Gottes, im Ramen Gottes redet und verfündigt er. Dein Gebet ift erhoret, und bein Beib Elifabeth wird bir einen Gohn gebahren; was Gott beschlossen hat, bleibet nicht aus, so er spricht, so geschieht's, so er gebeut, so stehet es da (Pf. 33, 9.); des herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusaget, das hält er gewiß (v. 4.); denn er ift nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein Menschenfind, daß ihn etwas gereue, sollte er etwas fagen, und nicht thun? follte er etwas reden und nicht hals ten (4 Mofe 23, 19.)? Auf Gottes Bahrhaftigfeit, unveränderlichen Gnadenrathschluß und Mumacht grundet fich die

Gewißheit ber Verheißung; und bas Verheißne wird und muß fo gewiß eintreten, als Gott es verheißt, fo daß der Engel beshalb fagt: Dein Gebet ift, ja es ift schon erhoret; und boch trat die Erhörung erft mit ber Zeit ein. Eben fo ruft ber sterbende Erlöser am Rreug: Es ift vollbracht; und im hobenpriefterlichen Gebet fagt er, gewiß feiner Aufnahme in ben Simmel: Sch bin nicht mehr in ber Welt (Bob. 17, 11.), obwohl er gleich nachher (v. 13.) spricht: Run aber fomme ich ju bir. Diefelbe über allen 3meifel erhabene Glaubensgewißheit läßt den Apostel Paulus, im Ungeficht bes Todes, über sein gufunftiges bei Chrifto ihm bereitetes Seil also sich äußern (2 Tim. 4, 7. 8.): Ich habe einen auten Rampf gekampft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ift mir beigelegt bie Rrone ber Gerechtigfeit, welche mir ber herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und wo wir in der Schrift und im Leben die Gläubigen fich äußern hören über bas Bufunftige, was ber herr verheißen und geoffenbart hat, da geschieht es mit solcher Zuversicht und Gewißheit, in folchem völligen Glauben (Bebr. 10, 22.), als ob die Zukunft nicht mehr Zukunft, sondern schon Gegenwart, ja Vergangenheit mare. Solche feste Heberzeugung gründet fich auf das Wort, das ewiglich bleibet, und nicht vergebet, wenn auch himmel und Erde vergeben werden; ober follen wir Gotte weniger glauben als Menschen? find nicht alle Menschen Lugner, unzuverläßig, Gunder? und so wir boch ber Menschen Zeugniß annehmen, ift Gottes Zeugniß nicht größer, der Annahme nicht noch viel würdiger (1 Joh: 5, 9.)? Wer Gotte nicht glaubet, ber macht ibn jum Lügner (v. 10., vergl. Luc. v. 18.).

Einen Sohn wird bir bein Weib gebahren, bes Ramen

follft du Johannes heißen. Bebeutungsvoller Mame, ber dem Rinde beigelegt werden foll! Johannes, Jochangn im Bebräifchen, bedeutet: ber Berr ift gnädig, des Berrn Bulb, also so viel als Gotthold, Gottlieb. Gottes Rennen ift ein Bezeichnen bes innersten Befens, bas er erkennt; wir find willkührlich im Benennen und Namen geben, weil wir bas Wefen der Dinge und Personen nicht erkennen; so war es im Unbeginn nicht, als Abam, von Gott gelehret, Die Cregturen Gottes mit Ramen belegte (1 Mose 2, 19. 20.), und fo wird es ba und dann nicht mehr fein, wo und wann ber neue Name gegeben werben wird (Offenbar. 2, 17.). Eine Spur, wie Mennen und Rame etwas Wefenhaftes war, zeigt ber biblische Sprachgebrauch, wo der Name die Person felbst und ihr Wefen bedeutet, und heißen fo viel ift als fein; fatt ungabliger Beispiele nur einige: Seheiligt werde bein Rame! und 1 Joh. 3, 1 .: Gehet, welch' eine Liebe hat uns ber Bater erzeiget, daß wir Gottes Rinder follen beißen! Wie viel anders wird es um die Namen stehen, wenn wir alles fo erkennen werben, gleichwie wir felber erkannt find (1 Kor. 13, 12.). Das Bebeutungsvolle ber biblischen Das men liegt zu Tage bei! Abraham, Garai, Ifrael, Jakob, Jefus ff. Johannes follte biefen Ramen fuhren, weil feine Geburt und Wirtsamfeit ein neuer Beweis der Gnade und Suld Gottes war, ber nun feinen Sohn fenden, und jest in der Külle der Zeit die von Ewigkeit her beschlofine Erlösung burch Chriffum ausführen wollte, beffen Vorläufer zu fein der Beruf Johannis war; er follte zeugen von dem, burch ben Gnade und Wahrheit und geworden ift (Joh. 1, 17.), und auch bas schon war Engde von Gott, daß er auf die größere Gnabe aufmerkfam machen ließ durch einen hochbeanadiaten Gefandten, Johannes den Täufer.

Der Engel schildert jetzt zunächst die Gefühle, welche

Bacharias, Die Empfindungen, welche Biele andere über bie Geburt und überhaupt über bie gange Gendung biefes Johannes haben werden (v. 14.). Eine heilige Freude, eine Kreube am Berrn, beffen Gnabe im Leben und Wirfen Johannis fich offenbarte, follte die Bergen burchdringen und erfüllen. Und es geschah alfo. Zacharias ftromte bie Freude und Monne feines Innersten in ben Lobgesang aus, in welchen er fich nach der Geburt des verheignen Cohnes ergoß (v. 68. ff.); unverkennbar und lebhaft mar die freudige Theilnahme ber Nachbarn und Berwandten, als fie von ber Barms bergiafeit borten, die ber Berr an Elifabeth gethan, welcher er einen Sohn geschenft hatte (v. 58.); und später erregte das Auftreten und die Wirtsamkeit des Täufers die lebhafteffe und freudigfte Theilnahme bei bem gangen Bolt, obwohl diese freudige Erregung die von Gott beabsichtigten Wirkungen nicht hervorbrachte, benn der Erlöser ftraft ben flatterhaften und findischen Leichtsinn seiner Zeitgenoffen, Die nur eine fleine Beile an bem Lichte Johannis fröhlich fein (Toh. 5, 35.), aber fein Zeugniß zu Bufe und Glauben an Jesum ben Messias nicht beherzigen wollten. Wie Johannis Geburt Beranlaffung gur Freude mard, besonders megen feines Berufes und wegen der großen Ereigniffe, bie von ba ab eintreten follten, so ift ja bei jeder Geburt bald bie Ungft vergeffen um ber Freude willen, bag ber Mensch zur Welt geboren ift (Joh. 16, 21.); und mit Recht, ober follen christliche Eltern fich nicht berglich freuen über des Rindes Geburt, in welchem fie ein Rind Gottes, einen Erben bes ewigen Lebens, einen Burger bes himmels, einen Mitgenoffen ewiger Seligkeit erblicken burfen? fich nicht freuen, daß Gott fie murdigt, bas Werk feiner Sande burch Erziehung in Gottesfurcht zu ihm hinzuweisen, und baf fie an ihren Rindern lernen konnen, wie fie felber werben muffen,

voll des hingebendsten Bertrauens zu Gott, um an ben Segnungen des himmelreichs Theil zu haben.

Der Grund zur Freude Vieler siber Johannis Geburt, mit welchem der Engel den Zacharias bekannt macht, lag theils (v. 15.) in der Persönlichkelt, theilis (v. 16. 17:) in der Bestimmung desselben zu einer höchst wichtigen wie segensreichen Wirksamkeit.

Die Persönlichkeit bes Berheignen wird fo beschrieben: Er wird groß fein vor bem herrn, nach Gottes, nicht bloß nach ber Menschen Urtheil; und bastablein ift Größe, bas nur mabre Große, wenn wir und mas wir in Gottes Augen gelten, und eben hierin besteht die bochste und mahre Ehre. Das unerleuchtete Auge des bloß natürlichen, noch unwiedergebornen Menschen, geblendet vom Glange irdischer Dinge, fucht Größe und Ehre in bem, mas Menschen geben und nehmen können, was sie hochschätzen und rühmeng irbl sche Guter, weithin fich erstreckende Macht, Ehrenstellen in ber bürgerlichen Gefellschaft, ehrende Auszeichnungen, bornehme Geburt, Berühmtheit burch große Thaten ober auf ben Gebieten ber Wiffenschaft und Runft, bas gibt Größe und Ehre vor Menschen; und Biele find hierin fo ganglich und völlig befangen, baf fie nur Ehre von einander nehmen, nach Ehre von und vor Menschen allein trachten, und die Ehre, die von Gott allein ift, fuchen fie nicht (Joh. 5, 44.), benn fie haben lieber bie Ehre bei ben Menschen, benn die Ehre bei Gott (Joh. 12, 43.). Vor Gott aber ift es anders und gilt ein anderes Urtheil; da ift Einer nicht groß, nachdem er selbst sich schätzet ober nach menschlicher Werthbestimmung, sonbern ber ift groß vor bem herrn, ber bemuthig ift, wie Johannes, und treu, wie Er, in Ausrichtung des ihm befohlnen Berufs. Des: halb follen wir denn alle Werthbestimmung allein bem herrn tiberlassen, über und sowohl wie siber andere, wie dazu auch der heilige Apostel ermahnt (1 Kor. 4, 3—5.): Mir aber ist's ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde, ober von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht; (ich bin mir woht nichts bewußt, aber darinnen bin ich nicht gerechtsertigt); der herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der herr komme, welcher auch wird aus Licht bringen, was im Finstern versborgen ist, und den Rath der herzen offenbaren; alsdann wird einem Jeglichen von Gott Lob wisdersahren.

3 ... Bein und fart Getrant wird er nicht trinten. So wird und bie Lebensweise beffen geschildert, von bem es fpater beift (Matth. 3, 4.): Er batte ein Rleid von Rameelsbaaren, und einen lebernen Gurtel um feine genden, feine Speife aber mar Beufchrecken und wild Bonig; er lebte nicht in weichen Rleis bern (Cap. 11, 8.), er af nicht und trank nicht (v. 18.), in ber andern Menschen gewöhnlichen Lebensweise. Die Ents baltung von Wein und jedem berauschenden Getranf, als Doft ober honigwein, Gerftentrant, weift auf die Lebensart im Rafiraat bin, benn bie, welche freiwillig ein Gelübde thas ten, follten wahrend ber Zeit bes Gelübbes eine fich aus geichnende, von gewöhnlicher Weise abgesonderte Lebensart führen, und daher hießen fie Dafiraer d. b. Abgefonderte. Berlobte, Geweihete, Enthaltsame. Die Berordnung barüber findet fich 4 Dofe 6, 2-5 .: Sage ben Rindern Ffrael, und fprich gu ihnen: Wenn ein Mann ober Beib ein fonderlich Gelübbe thut dem herrn, fich gu enthalten: ber foll fich Weins und farfen Getrants enthalten, Beineffig ober farten Getrants

Effig foll er auch nicht trinfen, auch nichts, bas aus Weinbeeren gemacht wird; er foll meder frie fche, noch durre Beinbeeren effen, fo lange folch fein Belübbe mahret; auch foll er nichts effen. bas man vom Beinftock machet, weber Beinfern noch hülfen. Go lange bie Zeit folches feines Gelubbes mahret, foll fein Schermeffer über fein haupt fahren, bis bag bie Zeit aus fei, die er bem herrn gelobet hat, benn er ift heilig, und foll bas Saar auf feinem Saupt laffen frei machfen. Es scheint nach v. 2. wahrscheinlich, daß man im Bolke Ifrael auch schon vor diefer Berordnung, bergleichen freiwillige Gelubbe zu thun pflegte; bamit nun biefe Beife nicht ausarten, durch menschliche Willführ nicht gemißbraucht, und als ein verdienstliches Werk angesehen werden mögte, so kam die göttliche Beisheit mit ihrer Unordnung bem Drange ernfterer Gemüther, von der Welt und ihrer Beife fich guruckzugieben, um in Rüchternheit und Mägigfeit mit Gebet und beiligen Betrachtungen einige Zeit zuzubringen, entgegen, und ordnete bie Lebensweise der Rasiräer. Das Rasiräat war, wie v. 2. beutlich zeigt, eine aus freien Stücken übernommene, von Gott feineswegs allen und jedem gebotene, aber boch burch seine Vorschrift geordnete und geheiligte Lebensart; Gott ließ fie fich mehr gefallen, als daß er fie verlangt batte; ihr 3weck mar heiligung, fich bem herrn gang gu weihen, und die Enthaltsamfeit biente bagu nur als Mittel. Joseph wird 1 Mose 49, 26. zwar der Rafir (Abgesonberte) unter feinen Brudern genannt, allein an bas Mafiraat, daß er als Rafir gelebt hatte, ift dort nicht zu denfen, er war nur insofern ein Rafir, als er in jeder Begiehung vor feinen Brudern vielfach ausgezeichnet mar, wie das schon seine Träume andeuteten, die väterliche nicht

gang unfündliche Borliebe es zeigt, feine bobe Burde in Egypten es vollendet hat. Luther in feiner Randaloffe au 4 Mofe 6, 2. fagt: Gelübbe thun heißt auf Bebraifch Des far, und wer fie balt, beißt Dafir; er irrt aber, wenn er hinzusest: "welchemnach auch unfer herr Jesus Chriftus Ragarenus heißet, und er ber rechte Rafir ift Matth. 2, 23.;" benn ber Rame Ragarenus ift vielmehr von Reger, ein schwacher Sproß oder Schöfling, herzuleiten Jef. 11, 1. 3mei Manner find von Gott felbft burch befonderen Rathfchluß zum lebenslänglichen Rafiraat bestimmt, Simfon Richter 13, 5., und Johannes der Täufer. Undere, wie Samuel, wurden von ihren Eltern vor ihrer Geburt ichon bem herrn geweiht 1 Cam. 1, 9-11. 26-28. Gewöhnlich übernahm ein Rafiraer bas Gelübbe nur auf eine gewiffe Zeit, meiftens auf breifig Tage, und hielt fich bann nach den 4 Mose 6. gegebenen Borschriften, daß er fein ftarfes Getrant trant, fein Saupt nicht beichor, und forgfältig por jeder levitischen Berunreinigung sich hütete, benn burch eine folche ward bas Gelübde gebrochen, und die Erfüllung beffelben mußte von Reuem anfangen. Wenn das Nafiraergelübde oft auch durch außere Begebenheiten des Lebens, gur Dantfagung für empfangene Wohlthaten ober bergl., veranlagt werden mogte, so ging es bei vielen gewiß auch aus Sehnsucht nach dem himmlischen hervor, fich durch größere Enthaltsamfeit und Burückgezogenheit von ber Welt für die Einfluffe ber Onade und bes Geistes von oben ber besto empfänglicher zu machen, wie ja Aehnliches späterhin so oft bie Beranlaffung gab, bas Ginfiedler ober Rlofterleben gu ermäblen.

Bei Johannes paßte biese Lebensweise ganz besonders für seinen von Gott ihm gegebenen Beruf; ein ernster Bußprediger und Eiferer fur Gottes Gesetz lebte er felber den

höchsten Unforderungen beffelben in außerster Enthaltsamkeit gemäß, und wies bagu auch feine Junger an, benen baber Die freiere Lebensweife ber Junger Jefu auffallend erschien, weshalb fie bei einer Gelegenheit Jesum fragen (Matth. 9, 14.): Warum faften wir und bie Pharifaer fo viel, und beine Sunger faften nicht? Bierauf antwortete ihnen der herr: Wie fonnen die hochzeitleute Leid tragen, fo lange ber Brautigam bet ihnen ift; es wird aber die Zeit fommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird, alsdann werden fie faften! Es foll also bie außere Lebensweise ber innern Stimmung bes Gemuthes gemäß fein, aus ihr hervorgeben, nicht bloß als nichtssagender Gebrauch fich barftellen, ber feinen Grund in bem innern, verborgnen leben bat; und baran fnüpft der Erlöfer zu meiterer Erflärung und Belebs rung über das Berhaltnig des Acugern jum Innern die pas rabolische Rede vom alten Rleide und neuen Lappen, vom jungen Most und alten Schläuchen. Da Chriften, Die ber Erlöfer theuer erkauft hat jum Bolfe bes Eigenthums, gang und gar und mit völliger, ruckhaltlofer Singabe bem Berrn leben und fterben follen; da fie fich ihm ein für allemal in der heiligen Taufe ergeben (fich ihm gelobt, jum Glauben an ibn fich verpflichtet) haben, fo fallen dadurch befondere Raffraatsgelubbe von felbft weg, benn mas etwa ihr Inhalt fein mögte, der Gläubige ift in feiner Gemeinschaft mit Chrifto zu allem Guten fo schon verpflichtet. Dennoch hat der heilige Apostel Paulus, deffen felbstverleugnende Liebe allen alles zu werden fich bemufte, einem Raffräergelübbe fich unterworfen, um die mit Argwohn gegen ibn erfüllten Juden : Chriften in Jerufalem gu überzeugen, bag nicht gegründet fei, wes fie wider ihn berichtet waren, fondern bag er auch einher gebe

nach bem Gefet (Apostelg. 21, 24.), nicht aber bie gläubig geworbenen Juden vom Gefet Mofis völlig abwendig mache (v. 21.). Fern also bavon, einem folchen Gebrauch irgendwie rechtfertigende Rraft beigumeffen, beobachtete ihn der Apostel, gemäß dem von ihm ausgesprochenen Grundfat (1 Kor. 9, 19-22.): Wiewohl ich frei bin bon jedermann, habe ich boch mich felbft jedermann jum Rnecht gemacht, auf bag ich ibrer Biele geminne; ben Juden bin ich worden als ein Jube, auf bag ich bie Juben gewinne; benen, die unter bem Gefet find, bin ich worben als unter bem Gefet, auf dag ich bie, fo unter bem Gefet find, gewinne; benen, bie ohne Gefet find, bin ich als ohne Gefet worden (fo ich boch nicht ohne Gefet bin vor Gott, fondern bin in bem Gefet Chrifti), auf dag ich die, fo ohne Gefet find, gewinne; ben Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf dag ich die Schwachen gewinne; ich bin jedermann allerlei worden, auf daß ich allenthalben ja Etliche felig mache, Satte doch berfelbe Apostel bei einer andern Gelegenheit (Apostelg. 18, 18-22.) aus einer uns unbefannten Beranlaffung, vielleicht in irgend einer Gefahr ober Berlegenheit, nach jubischer Sitte, ein Gelubbe gethan, bem er burch haarabschneiden ein Genuge leistete, als er nach Jerusalem reifte, um bort bas vorgeschriebene Opfer gu bringen. Es zeigt dies, mit wie großer Freiheit ber beilige Apostel rücksichtlich ber Sesetzesbeobachtung verfuhr, gegen beren rechtfertigende Rraft er nur eiferte.

Wein und stark Setrant wird er nicht trinken, bagegen aber wird er noch im Mutterleibe erfüllet werben mit dem heiligen Geist; von Kindesbeinen an sollte ein

außerordentliches Maaß des Geistes, eine besondere Wirksams feit des göttlichen Geistes an Johannes wahrgenommen werden, und so sollte sich frühe schon die Erwählung und Aussrüstung des Kindes zu einem ausgezeichneten Berufe kundgeben. So geschahe es auch; daher denn die Frage v. 66.: Was, meinest du, will aus dem Kindlein werden? und der Bericht v. 80.: Und das Kindlein wuchs, und ward stark im Geiste.

Ueber die Bestimmung und Wirksamfeit des dem Bachas rias verheignen Sohnes heißt es v. 16.: Er wird bet Rinder von Ifrael Biele gu Gott ihrem herrn befehren; und er wird vor ihm bergeben in Geift und Rraft bes Elias v. 17. Auf die Rinder Gfrael wird Johannes zu wirken angewiesen; das alte Bundesvolk follte Gegenstand feiner Thatiakeit werden, und warum nur bies? und warum hat auch ber Erlöfer felbst seine Thätige feit auf Erden, mit wenigen Ausnahmen (fiebe Matth. 15, 21-28. Cap. 8, 5. ff. Joh. 12, 20. ff.) auf Ifrael beschränkt, und feine Junger bei ber erften versuchsweife gemachten Aussendung also angewiesen (Matth. 10, 5. 6.): Gehet nicht auf der Beiden Strafe, und giehet nicht in der Samariter Städte, fondern gehet hin ju den verlornen Schafen aus bem Saufe Ifrael. Diefe Befchränkung gefchahe barum, weil bas alte Bundesvolk die Berheißungen Gottes hatte, weil es durch den Geift ber Beiffagung mit hoffnungen auf ben gutunftigen Meffias erfüllt, und durch Gottes Wort auf mancherlei Weise vorbereitet war; baber wandte fich auch nachmals ber Seibenapostel mit seiner Predigt, zufolge ber Unweisung bes herrn Apostela. 1, 8 .: Ihr werdet meine Zeugen fein gu Jerufalem, und in gang Judaa und Samaria, und bis an bas Ende ber Erden, - immer zuerft an die Juden, bis

beren Widersetlichkeit ihn zu der Erklärung veranlaßte, (Upoftelg. 13, 46.): Euch mußte querft bas Wort Gottes gefagt werben; nun ihr es aber von euch stoffet, und achtet euch selbst nicht werth des ewigen Lebens, so wenden wir und ju ben Beiden; benn alfo hat und ber herr geboten: Ich habe dich ben Beiden zum Licht gefett, daß du das Beil feieft bis and Ende der Erden (vergl. Jef. 49, 6. ff.) Auf biese Ordnung in der Verkundigung des Beils weift auch jenes Wort bin (Rom. 1, 16.): Das Evangelium ift eine Rraft Gottes, Die da felig macht alle, Die baran glauben, die Ruden vornämlich, (biefe guerft, weil ihnen querft gepredigt wird,) und auch die Griechen. Johannes ift auch in bem ihm angewiesenen Wirkungsfreise geblieben, ein Zeugniß fur feine Demuth; anders feben wir die eigenmächtigen, unberufenen Beltverbefferer handeln, fie ermablen fich felbstfüchtig ihren Wirkungsfreis, und mahrend fie in hochfahrendem Ginne bas Gange gleich umfaffen wollen, vernachläßigen sie bas Rächste, als ob nicht aus bem Rleinsten bas Größte fich entwickelte, aus bem Senfforn ein großer Baum.

Bekehrung der Kinder von Ifrael zu Gott iherem Herrn ist Aufgabe der Wirksamkeit des Johannes. Bekehrung, Umkehr, setzt Abkehrung, Abwendung, Abkall voraus, und die fand, wie weiter unten sich zeigen wird, bei Ifrael wirklich statt; nicht zwar ein Abkall in grobe Abgötterei und heidnischen Gößendienst, davon war Ifrael, seit der Läuterungszeit der babylonischen Gefangenschaft frei geblieben, aber doch ein Abkall von Gott in leeren Ceremoniendienst, in irdische Messsahoffnungen, in eitle Weltliebe und schnöde Selbstsucht. Pharisäer und Sadducäer, und das Volk, von blinden Leitern irre geleitet, bedurften einer Umkehr zu dem sebendigen Gott, zu dem Gott der Väter, zu der reineren Gots

tedverehrung Abrahams. Und bagu lud Johannes ein, bagu ermabnte er dringend, und er fand auch Gingang bei Bie: len, wie ber Engel es verfündigte, aber nicht bei Allen, benn obgleich Zöllner und huren ihm glaubten, und die Sohenpriefter und Melteften im Bolf dies faben, fo thaten fie bennoch nicht Bufe, daß fie ibm banach auch geglaubet hatten (Matth. 21, 32.). Rräftig genng zwar war die Wirksamkeit Johannis, ernft feine Mahnung, scharf feine Drobung, überzeugend feine Grunde, aber boch an Bielen vergebens, weil Glaube und Befehrung viel mehr Sache bes Bergens als bes Verstandes ift, und fie wollten nicht; wie auch ber Erlofer faat (Matth. 23, 37.): Jerufalem, Jerufalem, wie oft habe ich beine Rinder versammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Ruchlein unter ihre Flugel, und ihr habt nicht gewollt! Und jene Burger, Die bem Edeln feind waren, schickten ihm Botschaft nach, und ließen ihm fagen: Wir wollen nicht, daß diefer über und herrsche (Luc. 19, 14.). Bunderbares Berhältniß! der Barmbergige will unfer Beil, läßt Rettung uns anbieten, läßt uns bitten: Laffet euch verfohnen mit Gott! und biefer Allbarmbergige ift auch ber Allmächtige, aber er beschränkt seine Allmacht dem menschlichen Willen gegenüber, und läßt biefem Freiheit, Fluch ober Segen, Leben ober Tod, Feuer ober Baffer ju erwählen (5 Mofe 11, 26. Cap. 30, 15.). Errettet werden wollen, bas ift es, was wir follen! Biele wird er befehren, fo fing benn schon burch Johannis Birkfamkeit, inbem Ifrael zu ihm fich hinmandte, oder von ihm fich abfehrte, jenes scheibende Gericht an, das recht eigentlich bes Erlöfers Sache ift, und beffen lette Ergebniffe am großen Gerichtstage vor aller Welt werden veröffentlicht werden, wenn die Einen ins ewige Leben geben, die Andern in Die

ewige Pein. Johannes weist in seiner Predigt darauf hin Matth. 3, 12. Luc. 3, 17. (siehe No. V.).

Betehren wird er der Rinder Ifrael Biele gu Gott ibrem herrn, und er wird vor 3hm bergeben. Bor wem? Bor Gott ihrem herrn! Thatfachlich ift Johannes vor Jefu von Ragareth, bem verheignen Meffias, bergegangen, und hat ihm die Bege bereitet, und so ift benn eben Diefer Jefus, ber Chriftus, hier offenbar Gott ber herr genannt. Ihm kommt diefer Rame gu, ba er bas Ebenbild bes Baters ift, ber Abglang ber göttlichen Berrlichkeit, ba alles, was ber Bater ift, bat; fann und vermag, eben alfo auch ber Sohn ift, hat, fann und vermag. Wie die ftrab-Tende Sonne in einem Spiegel fich abspiegelt, fo ber Bater im Sohne; jenes Spiegelbild ber Sonne ift freilich etwas Tobtes, Unfelbstffandiges, nicht so der eingeborne Sohn Gottes; bon Ewigfeit ift er die Offenbarung und ber Offenbarer Des Baters, bat bas leben in ihm felber, wie ber Bater, und ift für und ber felbstständige Lebensquell, ber und ber göttlichen Ratur theilhaftig macht. Zu schwach ist unsere Bernunft, das ewige Berhaltniß des Baters und des Gobnes zu burchschauen, aber eine unbefangene, vorurtheilsfreie Schriftforschung und Auslegung führt uns zu bem freudigen Bekenntniß, daß Jefus Chriftus ift mahrhaftiger Gott vom Bater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch bon ber Jungfrau Maria geboren; und wir fublen uns ge brungen mit Thomas auszurufen: Mein herr und mein Gott! Da er fraftiglich erwiesen ift als ein Gobn Gottes, nach bem Geift, ber ba beiligt, feit ber Beit er auferftanden ift von den Todten, nämlich Jefus Chriftus, unfer herr (Rom. 1, 4). In bem Auftrage, vor dem herrn berzugehen, liegt bas Eigenthümliche des Be rufs Sobannis, wodurch er von allen früheren Propheten

sich unterscheibet, die nur aus weiter Ferne auf den zufünftigen Messias hinweisen konnten, Johannes zeigte ihn den Leuten, wie er unter ihnen wandelte als das kamm Gottes, das der Welt Sünden trägt.

Raber beschrieben wird ber Charafter ber Birtfamteit bes Borläufers Chrifti burch die Borte: 3m Beift und Rraft bes Elias. Derfelbe Geift, ber ben Elias befeelte, und der überhaupt nach dem Maage ber Gabe Gottes allen Propheten zu Theil ward, foll auch ben 30: hannes befeelen, und im Befite biefes gottlichen Geiftes laa feine Befähigung zu bem großen ihm verliehenen Auftrage. Aber nicht bloß burch den allen Gottgefandten gemeinsamen Beift, auch noch burch etwas gang Befonderes foll Johannes vorzugsweise bem Elias abnlich fein, nämlich in ber Rraft mit ber ihn, wie ben Elias, Diefer Geift Gottes ausruftete. Die Rraft Gottes zeigte fich in Elias gang besonders wirk fam; überschauen wir fein Leben und Wirken, sein Gifern fur Jehovah, fein Streiten wider Baal, Baalsdienst und Baals pfaffen, wie er die Vier hundert und funfkig Propheten Basi als ergreifen und am Bach Rifon schlachten läßt (1 Ron. 18, 22. 40.); wie fein Eifern um Jehovah am Soreb geschilbert wird (1 Kon. 19.); wie er Feuer vom himmel berabfallen läßt, das die Boten des Abasja, funfzig und funfzig mit ihren Hauptleuten, verzehrt (2 Kon. 1, 10. 12.): so ift es unleugbar, alfo bat feiner ber andern Propheten gewirkt, mit einem folchen Feuereifer, mit fo gewaltfam-gerftorenber Rraft, mit fo tief eindringender Gewalt. Das war feine eigenthumliche Gnabengabe, wenn man es anders so nennen barf, ba nicht sowohl Snade, als strafende Gerechtigkeit im Elias sich offenbarte. Welche Erwartungen mußte bies Wort des Engels nachmals im Zacharias erregen, wenn er in ber Wirke samfeit des Elias die seines Sohnes abgespiegelt erblickte;

wie groß mußte der Sohn ihm erscheinen, der so ihm geschilbert ward; welche neue Zeit mußte vor seinem Auge sich entwickeln, wenn er in der Bergangenheit die Zukunft entshüllt sah. Je mehr sein frommes Nachdenken auf Elias sich hinwandte, desto heller mußte die ganze Größe des Beruss seines Sohnes vor ihn sich hinstellen, und sein Lobgesang v. 68. sf. zeigt, welche Blicke sein erleuchtetes Auge in das Wesen der nächstbevorstehenden Ereignisse gethan hatte. Die hinweisung auf die Weissaung des Maleachi in den Worzten des Engels knüpfte das Reue an das Alte, und gab jenem durch dieses ein Siegel besto größerer Gewisheit.

Go ausgeruftet follte Johannes betehren die Bergen ber Bater gu ben Rindern, und die Unglaubis gen ju ber Rlugheit ber Gerechten, und bies alles war Mittel zu bem letten Endzweck, gugurichten bem herrn ein bereit Bolf. Bei Maleachi lautet bie Beiffagung, auf welche hier Rücksicht genommen wird (Cap. 4, 6.): Er foll das herg ber Bater befehren gu den Rinbern, und bas berg ber Rinder gu ihren Batern; wo Entfremdung ber Bergen fatt gefunden bat, da foll er fie fich untereinander wieder nahe bringen, die Feindschaft foll er in Freundschaft, Die Abneigung in Zuneigung, ben Zwiespalt in Eintracht verwandeln, fo bag bas Band ber Liebe und bes Friedens alle Gemüther aufs Neue umschlingt und fest an einander fettet. Die nicht gang wörtliche, fonbern freie Unführung ber prophetischen Stelle führt ju einem etwas andern Sinne. Die fraftvolle Wirtsamfeit bes Morläufere Chrifti foll es babin bringen, daß bie Dater bas einft entartete Geschlecht ihrer Rinber, welches fie in seiner sittlichen Berfunkenheit nimmermehr für ihre rechten Nachkommen anerkennen konnten, nun, nach grundlicher und aufrichtiger Bes kehrung beffelben, wieder anerkennen, und fich eben benen

wieber guneigen, von welchen fie fich einft mit Digbilligung, ja mit Abscheu weggewandt hatten. Und biefe Zuneigung frommer, gläubiger Borfahren gu ihren entarteten Rachfommen wird dadurch möglich und wirklich, daß die Ungläubis gen (die Rinder) ju ber Rlugheit ber Gerechten (ber Bater) fich befehren laffen. Eine fittliche Umwandlung bes unfittlichen Gefchlechts feiner Zeit follte bemnach ber Täufer bemir fen; Unbuffertige follte er erschüttern, Sichere bem Schlafe ber Sicherheit entreißen, allen bie Rothwendigfeit ber Sinnesanderung und Erneuerung fühlbar machen, und fo eine allgemeine Erweckung und Aufregung ber Gemuther bewirfen. In der Bufpredigt des Täufers zeigt es fich, wie er die Ungläubigen gur Rlugheit ber Gerechten binguführen fuchte, indem er es ihnen vor die Augen stellte, wie fie fich feineswegs Abrahams Rinder nennen durften, dem fie fo gar nicht ähnlich waren (Matth. 3, 8. fiehe No. V.). Die Ungläubigen find eigentlich Ungehorfame, im Unglauben liegt aber bie Wurgel bes Ungehorsams, und biefer ift bie nicht ausbleibende Frucht von jenem; der Schüler ift bem Lehrer ungehorfam, bas Rind ben Eltern, ber Rranfe bem Urgt, wenn ihnen Bertrauen fehlt, Bertrauen gu ber berglis chen Liebe und zu ber höhern Weisheit berer, benen fie fich gang hingeben follten; und eben fo fließt aller Ungehorfam gegen Gott aus Mangel an Vertrauen ju Gottes Beisheit und Liebe ber. Die Ungehorfamen nun follen befehrt werden ju ber Rlugheit ber Gerechten, ju ber Rlugheit, von welcher es heißt (biob 28, 28.): Giebe, die Furcht bes herrn, bas ift Beisheit, und meiden bas Bofe, bas ift Berftand; flug ift, wer nach Gott fragt (Pf. 14, 2.); benn Gott ift die bochfte Weisheit, in feinem Licht. feben wir bas Licht; bie Ungehorsamen follen also Gott fürchten lernen, in Gottesfurcht wandeln, in biefer Furcht bas Bofe,

und alles was Sünde ift, fliehen, und als Gottes liebe Rinder in heiliger Scheu und Ehrfurcht der Heiligung nachjagen. Wer das thut, besitzt die Alugheit der Gerechten, ift selber gerecht d. h. wohlgefällig vor Gott, bei ihm in Snaden.

Der sittliche Ginflug, ben ber herold bes Meffias auf feine Zeitgenoffen ausüben follte, hatte jum Endzweck, gugus richten bem herrn ein bereit Bolf; bas Bolk follte in Die rechte Bereitschaft gefett werden gur fegensreichen Aufnahme des Meffias, wenn er nun fommen wurde; Alle follten mit heißer Sehnsucht nach dem Auftreten bes verheißnen Erlöfers erfüllt werben. Wenn bu bich gefoltert fühlft von ben Schmerzen wuthender Rrankheit, wenn bir bes Urztes Unkunft, und mit ihm, von ihm Seilung verheißen ift, o wie wirft du dich sehnen nach dem Augenblick seines Erscheinens! Wenn du in tiefer Nacht wandelft, umringt von taufend Gefahren, geanaftet von furchtbaren Schreckniffen, o wie fehnst du dich nach dem Aufgange des Lichts! Bereit ift ein Bolf, eine Gemeinde, eine Familie, ein Berg gur Aufnahme bes herrn, wenn fie ihr Elend, ihre Finfternig, ihre Bulflofigkeit ohne ihn lebhaft fühlen, von ihm Erlöfung und Befreiung erwarten. Das Gefühl unferer Erlöfungsbedurftigfeit ift die Bereitschaft gur Aufnahme des herrn, wenn bies Gefühl mit Zuversicht auf seine Erlöserkraft und Beilandsgnade verbunden ift. Die Erlösungsbedürftigfeit machte Chriffi Berold den Rindern Ifrael fühlbar durch die Bufpredigt, Soffnung auf Erlösung burch Christum pflanzte er in die Bergen burch fein Zeugniß über Jesum von Ragareth: Giebe, bas ift Gottes Lamm, bas ber Welt Gunden trägt. Go richtete er bem herrn ju ein bereit Bolf; fo genügte er feinem Berufe, so wirkte er, was er zu wirken berufen war.

## 4. Der Unglaube des Zacharias. (B. 18-22.)

Und Zacharias sprach zu dem Engel: Wobei soll ich das erkennen? Denn ich bin alt, und mein Weib ist betaget. Der Engel antwortete, und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott stehet, und bin gesandt, mit dir zu reden, daß ich dir solches verkündigte; und siehe, du wirst verstummen, und nicht reden können, bis auf den Tag, da dies geschehen wird: darum, daß du meinen Worten nicht geglaubet hast, welche sollen ersüllet werden zu ihrer Zeit. Und das Wolk wartete auf Zacharias, und verwunderte sich, daß er so lange im Tempel verzog; und da er heraus ging, konnte er nicht mit ihnen reden; und sie merkten, daß er ein Gesicht gesehen hatte im Tempel; und er winkete ihnen, und blieb stumm.

Das Außerordentliche und Himmlische der an heiliger Stätte, zu heiliger Zeit und bei heiliger Handlung ihm zu Theil werdenden Erscheinung und Botschaft hatte sich dem Zacharias in dem heiligen Schrecken fühlbar gemacht, das ihn ergriff, und dessenungeachtet spricht er zu dem Engel: Wobei soll ich das erkennen? denn ich bin alt, und mein Weib ist betaget! Das sind Worte des Zweisels, das ist die Sprache des Unglaubens (v. 20.), die man am wenigsten von dem Manne hätte erwarten sollen, der als fromm vor. Gott, und als untadelig in allen Geboten und Sazungen des Herrn geschildert worden war. Aber da zeigt es sich, wie Mängel und Makel Allen ankleben, und daß niemand

rein ift por bem herrn. Jett, bei einer außerordentlichen Belegenheit, kommt mas im Bergen tief verborgen war an Tageslicht, und was Zacharias fich felbft nicht zugetraut, was er nie einem Anbern zugegeben und eingestanden haben wurde, daß eine Burgel bes Unglaubens in feinem Innern verborgen fei, das macht fich auf unwiderlegliche Beife fund. Das Bächlein bes verfteckten Unglaubens bricht burch, und in Worten hervor! wie wenig fennt doch der Mensch sich felbit, wie ift es fo ichwer zu grundlicher Gelbsterkenntnig zu gelangen, wie oft fchlummert nur in ber Geele manche Leis benschaft, die wir ertöbtet glaubten, und regt fich plötlich und fraftig, und wir ftraucheln und fallen! Das erfuhr auch Zacharias an fich felbst; und wie wird es ihn betrübt haben, folche Entbeckung in fich machen zu muffen; wie wird es ihn gedemüthigt und ihm noch fühlbarer gemacht haben, daß es Gnade und nur Gnade war, daß er ermählt wurde, der Bater bes heroldes Chrifti gu fein! In der langen Zeit, wo er stumm war, aller vertraulichen, aber oft auch fo fforenden und gerffreuenden Mittheilung unguganglich und unfähig, da hat er Aufforderung und Gelegenheit genug gehabt, in fillem Rachdenken vor Gott fich ju prüfen, und zu thun, wozu ber Apostel jeden Christen ermannt (2 Ror. 13, 5.): Berfuchet euch felbft, ob ibr im Glauben feid, prufet euch felbft; und (1 Ror. 11, 28.): Der Menfch prufe fich felbft! Rur allzuoft und allzusehr ffört das Leben und Wirken nach außen bin die Einkehr in uns felber, ober läßt es gar nicht ju berfelben fommen, und so geben wir als Fremdlinge in uns selber bahin, und halten uns für beffer, farter, gläubiger, als wir wirklich find! So viel ging er mit Gottes Wort um, ber Priefter Ifraels, ber fromme Zacharias, und als ihm ein Wort Gottes auf besondere Beise gugeeignet, als ihm eine

persönliche Zusage gegeben wird, da greift er nicht im Glauben zu, sondern zieht sich im Unglauben zurück. Ist das nicht so oft Geschichte des menschlichen Herzens? Grade das Wort, das für unsern Zustand ist, die Verheißung von leiblicher Fürsorge für den irdisch Bedrängten, die Verheißung von Gnade für das schuldbewußte Herz, die ergreist der nicht, der ihrer benöthigt ist, und bildet sich doch wohl ein, ein Freund des Wortes zu sein, wie kein anderer. Wohl uns, daß die erziehende Gnade Gottes Geduld mit uns hat; die Geduld des Herrn achtet für eure Seligkeit (2 Petr. 3, 15.), denn ohne solche Geduld würden wir des uns zugedachten Heils nicht theilhaftig werden! Auch Jacharias ersuhr diese Geduld, zwar blieb sein Unglaube nicht ohne Strase (v. 20. 22. 64.), aber sie ward auch wieder von ihm genommen.

Wobei foll ich bas erkennen? fragt Zacharias; und fordert ein Zeichen gur Bestätigung der ihm gegebenen Berheißung. Un und für fich ift folche Forderung nicht unrecht, nicht Gunde, und ba Gott in feiner menschenfreundlichen Gute und herablaffung unferer Glaubensschwachheit gern entgegenkommt, um ju ftarferem Glauben empor gu beben, fo hat er, wie die beilige Geschichte lehrt, oft ungebeten Beichen gegeben und die erbetenen nicht verweigert. Go gab er bem Roah ben Regenbogen als Zeichen ber Wahrhaftigfeit jener Zusage, daß hinfort nicht mehr eine Sunbfluth fommen und alles Fleisch verderben solle (1 Mose 9, 15.); Abraham bekommt von Jehovah die Verheißung eines Gohnes und einer wie die Sterne zahllosen Rachkommenschaft, und er glaubte bem herrn, und fprach: herr, herr, mobei foll ich's merten, daß ich dies Land befigen werde (1 Mofe 15, 8.)? und der herr gab ihm bas Beichen, daß Feuerflammen vom himmel bas Opfer angundeten

(v. 17.). Gibeon fand Erhörung feiner Bitte (Richter 6, 17.): Lieber, habe ich Gnade vor bir funden, fo mache (gewähre) mir ein Beichen, bag bu es feift, ber mit mir redet; und nachmals gab ihm ber herr bas erbetene swiefache Zeichen mit dem Kell (v. 36-40.), ohne zu gurnen! Den Ahas forbert ber herr fogar auf (Jef. 7, 11. 12.), sich ein Zeichen zu forbern, und ba biefer nicht will, um den herrn nicht ju versuchen, so gibt ihm Jehovah gur Befräftigung ber verheignen Gulfe aud ungebeten ein Beichen. Das Zeichen Forbern von Seiten ber Menschen, und bas Zeichen Geben von Seiten Gottes hat feinen Grund in der Glaubensschwachheit des menschlichen Bergens, welches ber finnlichen Gulfe bedarf; je mehr baber ber Glaubensfinn erstarkt, besto weniger wird er ber Zeichen bedürfen; je mehr wir in Gott leben, weben und find, besto meniger werben wir nach finnlichen Zeichen uns febnen; je fraftiger wir glauben, besto weniger werben wir ju feben begehren, felig find, die nicht feben, und doch glauben (Sob. 20, 29.); je zuversichtlicher wir uns an das Wort, als bas Geifligere halten, besto mehr wird bies allein uns genugen. Bur Beit bes Alten Bundes, in ber Rindheitsperiode bes Menschengeschlechts war man unter außerlichen Satungen gefangen, und auf bas Meugere hingewiesen; gelangen wir gu bem vollkommenen Mannesalter in Christo, bleiben wir Rinber, nur an der Bosheit, nicht am Berftandniß, lernen wir immer tiefer bineinschauen in bas vollfommene Gefet ber Freiheit, - fo macht ber Geift Gottes uns fart im Glauben, und wir lernen im Geifte mandeln. Chriffus tabelt bas Zeichen : Forbern, wo es aus mangelhaftem Glauben herfließt (Joh. 4, 48.), läßt fich aber doch berab, demfelben, wie auch bei Thomas, zu genügen; allein mo es aus muthwilligem Unglauben und Berftocktheit des Bergens herfloß, ba schalt er biese Gesinnung (Matth. 16, 1. 4.). Da ins bessen auch bei den Gläubigen und Wiedergebornen allezeit noch etwas von der alten Adams. Natur zurückgeblieben ist, da wir insonderheit zur Versicherung der Sündenvergebung, die dem Sünder so schwer wird zu glauben, kräftiger, auch sinnlich uns überzeugender Unterpfänder bedürsen, so hat der allwissende und barmherzige herr die Gnadenzeichen der heisligen Sacramente uns geschenkt, in welchen er uns unter der sichtbaren Gabe zugleich auch die unsichtbare, geistige und himmlische Gabe und Gnade der Sündenvergebung darreicht. Diese Zeichen sollen wir suchen, mit ihnen soll der Gläubige seinen Glauben stärken, andere Zeichen aber sollen wir nicht begehren, denn das hieße Gott versuchen.

Zacharias versuchte den Herrn, indem er ein Zeichen forderte, denn er that es aus Unglauben, wie das Wort des Engels uns lehrt (v. 20.); ohne dies Wort mögte man geneigt sein, in der Forderung nichts anderes zu erblicken, als was auch Maria that, da sie sprach (v. 34.): Wie soll das zugehen? Aber es ist nicht das Wort, sondern die Gesinnung, aus der es hersließt, die bei Zacharias gestraft wird, und die ganz anders bei ihm, ganz anders bei der demüthig gläubigen Maria war; wie der Baum, so die Frucht, wie die Quelle, so ihr Wasser. Dem ungläubigen Herzen entquillt ungläubige Rede; aber der Herr allein ist Michter der Sinnen und Gedanken unseres Herzens; der Mensch pflegt nur zu sehen, was vor Augen ist, aber der Herr siehet das Herz an, prüft Herzen und Nieren.

Weiter sprach Zacharias: Ich bin alt, und mein Weib ist betaget; das wandte sein Unglaube vor, zur Entschuldigung für die Zeichenforderung; es ist nicht wahrsscheinlich, kaum glaublich, daß die Verheißung an uns sollte erfüllt werden, noch jest im hohen Alter; und Elisabeth war

ja unfruchtbar. Go fabe Bacharias auf die außern Berhaltniffe, und dies Geben auf das Sichtbare verdunkelte und trübte ihm ben Blick auf das Wort, und er stellte fich nicht, wie er gefollt hatte und wie der Glaube gethan baben wurde. allein auf die Berheiffung bes Allmächtigen, bei bem fein Ding unmöglich ift (v. 37.). Bie verhielt fich boch ber beilige Erzvater Abraham fo gang anders, als Zacharias, unter febr abnlichen, fast gang gleichen Berhaltniffen! Much er mar im weit vorgerückten Alter, fünfundfiebengig Sahr alt, als ihm ber herr die Berheifung gab, daß er ihn gum gro-Ben Volk machen wollte (1 Mose 12, 2, 4.); und als Jebovah zu ihm fprach (1 Mofe 15, 4.): Der von beinem Leibe fommen wird, der foll bein Erbe fein, da glaubte Abraham Gotte, ber ba lebendig macht bie Tobten, und rufet - mit feinem allmächtigen Schöpferworte - bem, bas nicht ift, bag es fei; er bat geglaubet auf hoffnung, ba nichts zu hoffen mar, obwohl alles die hoffnung auf eine gablreiche Nachkommenschaft als eine nichtige, thörichte barzustellen schien, so ließ er fich boch nicht irre machen, und grundete feine hoffnung auf feinen Glauben, ber bas Wort gottlicher Busage als ein untrugliches ergriff; und er ward nicht schwach im Glaus ben, fabe auch nicht an feinen eigenen Leib, welcher schon erftorben mar, weil er faft hundertjährig mar, auch nicht ben erftorbenen Leib der Garab (vergl. 1 Mofe 17, 17.); benn er zweifelte nicht an ber Berheißung Gottes durch Unglauben, fondern ward ftart im Glauben, und gab Gott die Ehre, (ben man nicht mehr und nicht beffer ehren kann, als burch Glauben, und den man durch Unglauben verunehrt, weil man ihn nicht für treu und allmächtig halt); und wußte

aufs allergemiffefte, bag, mas Gott verheißt, bas fann er auch thun (Rom. 4, 17. 19-21.). Abraham fahe von allem Sichtbaren ab, Zacharias faßte es ins Auge: Abraham hielt fich allein an bie Berheißung, Bacharias ließ fich baran nicht genügen; Abrahams Glaube ward geftartt, bei Zacharias offenbarte sich ber geheime Unglaube (vergl. auch hebr. 11, 11, 12.). Was Glaube fei, wird hier flar, junach ft unerschütterliches, nicht wantendes fich Salten an Gottes Wort und Zusage, dann gangliche Singabe bes Bergens an ben Gnädigen, ber fich uns offenbart; Unglaube bas gegen ift Verachtung bes Wortes Gottes, als eines unguverläßigen, und daß man in die Gemeinschaft beffen nicht eingeht, ber in feinem Borte fich uns offenbart. Es ift ber Glaube eine gemiffe Buverficht bes, bas man bof. fet, und bag man nicht zweifelt an bem, mas man nicht fiehet (hebr. 11, 1.); folchen Glauben bewies Bacharias nicht.

Bor dem Ungläubigen beglaubigt sich der himmlische Bote durch Wort (v. 19.) und Zeichen (v. 20.). Ich bin Sabriel, spricht er, d. h. Kraft, Stärke, Held Gottes, als wollte er sagen: Erblicke in mir eine Offenbarung der Macht Gottes (vergl. Dan. 8, 16. Cap. 9, 21.), ich der Bote der Allmacht verdürge dir die Wahrheit und Erfüllung der Berheißung; mein Name leiste dir Gewähr für Möglichsteit und Wirklichkeit des Wortes. Wie das Individuelle oder Charafteristische bei Sabriel die in ihm sich offenbarende Macht Gottes war, so in andern Engeln andere göttliche Eigenschaften oder Enadengaben, z. B. Uriel, d. h. Gottes Feuer oder Glanz, Raphael Gottes Urzt. Ich bin Gabriel, der vor Gott stehet, einer von den nächsten Thronengeln; das von der Herrschermacht morgenländischer Könige entlehnte

Bilb führt auf den Unterschied bin, ber auch zwischen diesen Mefen ber höhern Welt fatt findet, bei welchen ebenfalls eine Heber : und Unterordnung ift, und als die bochften, vornehmsten werden die angesehen, welche in der unmittelbaren Mabe Gottes, por feinem Thron, feiner Binte, fie auszuführen, gewärtig find, die beiligen Ergengel. Rachbem ber Bote fich felbst kenntlich gemacht bat, fo bezeichnet er feine Berrichtung, mit Zacharias ju reben und ihm folches ju verfündigen, als einen ihm gewordenen Befehl und Auftrag, indem er fagt: 3ch bin gefandt, und gwar von Gott, por bem ich ftebe. Die von Gott herrührende Sendung bes Engels und die folglich in ihrem Ursprunge göttliche Berbeifung follte die Zweifel und Bedenfen des Ungläubigen beben; ba fich berfelbe aber auch ein Zeichen erbeten hatte, so wird auch dies ihm gegeben, jedoch ein solches, welches zugleich eine angemeffene Strafe für feinen Unglauben enthielt. Der Migbrauch ber Sprache durch Borte des Unglaubens wird burch Entziehung des Gebrauchs der Sprache bestraft, bu wirft verftummen und nicht reden konnen, bis auf ben Tag, ba bies geschehen, die Berheißung erfüllt merben, wird, und zwar barum, daß du meinen Borten nicht geglaubet haft, welche follen erfüllet werden ju ihrer Beit. Go gerecht die Strafe mar, fo gnabig mar fie auch, benn sie sollte als heilsames Buchtmittel nur einige Beit dauern, und bann wieder aufhören, und bag auch bies bem Zacharias zuvorverkundigt wurde, war zwiefache Snade, benn wie durfte er in hoffnung froblich fein und ber wieder zu erlangenden Sprache fich getröften, als nun die ihm gefchehene Berheißung aufing in Erfüllung zu geben, und fein Weib schwanger ward. Gine ähnliche Buchtstrafe findet sich Apostelg. 13, 11. Als bem Apostel Paulus auf seiner ersten

großen Miffionereife, in Enpern, der Zauberer Elnmas Die berffand leiftete, und ben bem Evangelium fich zuwendenden Landvogt Sergius Paulus vom Glauben abwendig zu machen fuchte, ba bedrohete ihn ber Apostel und sprach: D bu Rind bes Teufels, voll aller Lift und aller Schalkheit. und Reind aller Gerechtigfeit, bu boreft nicht auf abzuwenden die rechten Wege bes herrn; und nun fiche, die Sand bes herrn fommt (frafend) über bich, und follft blind fein, und die Sonne eine Zeitlang nicht feben. Alle Strafe foll qualeich auch Bucht, Bucht- ober Erziehungsmittel fein; wer am Fleisch leibet, fagt Petrus (1 Brief 4, 1.), ber boret auf von Sunben; das Schmergliche und Unangenehme, mas in jes ber Strafe enthalten ift, foll die Wirfung haben, daß fich das herz von dem wegwende, mas ihm biefen Schmerz verurfacht hat, nämlich die eigne Gunde; und wie ein gebranntes Rind das Feuer scheuet, also foll jegliches Elend, das die Sünde über den Menschen bringt, inneres, in Reue und Selbstverurtheilung, oder außeres, in zeitlicher Trubfal bas Berg von der Gunde abkehren, dag es bieselbe, welche ihm wünschenswerth und vortheilhaft schien, als Betrügerin verabscheuen und fliehen lerne. Goll aber die Strafe als Buchtund Befferungsmittel, Diefen ihren Endzweck wirklich erreichen, fo muß mit ihr das Wort, welches ihre Absichten enthüllt, verbunden fein; benn zeitliche Leiden allein und für fich vermogen ben Menschen nicht zu besfern, er wird nur wiedergeboren aus bem Samenkorn bes lebendigen Wortes Gottes. Da nun die heilige Schrift alles zeitliche Leiden, felbstverschuldetes wie unverschuldetes, in eine urfachliche Berbindung mit unferer Gunde fest, fo fehlt bem Chriften, wenn er anbers nur bas ihm gegebene Wort nicht unbeachtet läßt, nies

mals ber Schluffel jum rechten Berftanbnif feiner Leiben und gur Erfenntniß ber Snabenabfichten feines Gottes und himmlischen Baters bei benfelben. Das ift aber bas Traurige, daß es fo viele Berächter bes Wortes gibt, bie, ber andern daraus erwachsenden Rachtheile zu geschweigen, burch ihre Richtbeachtung bes Wortes ben Stachel ber Leiden fich felbft um fo schmerglicher, ihren Druck sich um so harter machen, während der leidende Chrift im Worte fugen Troft findet; beine Eröffungen erquickten meine Geele, als ich Dachte, ich mußte vergeben in meinem Elende (Df. 94, 19.). Bom Borte entblößt, ohne bas licht und ben Eroft beffelben, fturgt bann bas einft fo tropige, nun aber verzagte Berg in Bergweiflung, sucht eigenmächtig Gelbsthülfe, fatt fich zu bemüthigen unter bie gewaltige Sand Gottes (1 Petr. 5, 6.), und endet wohl gar mit Gelbstmord, wie Saul und Judas. Es ift eine besondere Gigenthumlichkeit ber heiligen Schrift, daß fie an göttlichem Trofte fo reich ift, und auch dies ift ein Zeugnig ihres göttlichen Urfprungs, benn wo ift ein Bater, der fein Rind nicht troftete in ber Trübfal beffelben; fo thut auch der Gott alles Troftes, der Bater ber Barmbergigkeit.

Es ift anmerkenswerth, wie dem Zacharias wegen feines Unglaubens ein Zeichen gegeben, und wie die gläubige Maria anfangs ohne Zeichen, allein auf die göttliche Allemacht, auf die allmächtige Schöpferkraft des höchsten hingewiesen wird; daß dieser aber nichts unmöglich sei, und daß man alles von ihr erwarten bürfe, zeigt die ihr verkündigte Schwangerschaft der Elisabeth, die um so auffallender war, als sie jest in ihrem Alter, bei der in der Jugend Unstruchtbaren, eingetreten war. Gottes Verfahren mit Zascharias und Maria lehrt, wie der Herzenskündiger jeden gant

nach seiner Eigenthümlichkeit und nach seinen perfonlichen Bedurfniffen behandelt.

Der ungewöhnlich lange Bergug bes Bacharias im Beiligthum bes Tempels erregte faunende Verwunderung bei bem Bolke, und biefe ift um fo naturlicher und erflärlicher, wenn die Priefter, gufolge einer späteren Tradition, nicht lange beim Gebet im Tempel zu bleiben pflegten, um nicht die Furcht zu veranlaffen, es mögte ihnen bafelbft ein Unglück begegnet fein, was man, weil ber bienftthuende Briefter als Bertreter bes Bolts ba ftanb, als einen Nationalunfall betrachtet haben würde. Aus der Sprachunfähigkeit bes Zacharias, und gewiß zugleich auch aus feinem aufgeregten Buftande, von ber feine Mienen und fein ganges Wefen Runde gaben, schloß bie versammelte Menge, daß er ein Geficht, eine Erscheinung gehabt baben muffe, und ihre Bermuthungen, von ihnen ausgesprochen, von ihm gehört, bestätigte Bacharias burch bejahende Beichen, und blieb ftumm, wie benn ber Engel ju ibm geredet hatte.

### 5. Die beginnende Erfüllung. (B. 23 \( \times 25. \)

Und es begab sich, da die Zeit seines Umtes aus war, ging er heim in sein Haus. Und nach den Tagen ward sein Weib Elisabeth schwanger, und verbarg sich fünf Monden, und sprach: Also hat mir der Herr gethan in den Tagen, da er mich angesehen hat, daß er meine Schmach unter den Mensschen von mir nahme.

Nach Vollendung seiner priesterlichen Geschäfte kehrte Zascharias nach seinem Wohnorte, im jüdischen Gebirgslande zu der Priesterstadt Juda (oder Jutha, Juta, Josua 15, 55. Cap. 21, 16.) zurück, vergl. v. 39., und sein Weib Elisabeth, die Hochbetagte, ward wie einst Sarah, schwanger, und versbarg sich fünf Monden, in stiller Einsamkeit dem Herrn dankend für seine Gnade, der die Schmach der Kinderlosigskeit von ihr genommen und in Gnaden sie angesehen hatte, vergl. Jes. 4, 1. Hosea 9, 11.

#### II. Die Erfüllung und Aussicht. Luc. 1, 57—80.

ort man wind stranger were the

### 1. Die Geburt Johannis. (B. 57. 58.)

Und es kam die Zeit, daß Elisabeth gebahren sollte, und sie gebar einen Sohn; und ihre Nachbarn und Gefreundeten horten, daß der Herr große Warmherzigkeit an ihr gethan hatte, und freueten sich mit ihr.

Wie große und herzliche Freude wird doch in dem Priessterhause gewesen sein, als nun die Verheisung Gottes durch den Engel in Erfüllung zu gehen anfing, wie wird man sich in Possnung gefreut haben! und wie beschämend war der weitere Verlauf der Begebenheiten sür den Unglauben des Zacharias. Dank und Preis, und Bitte um Sündenverges dung, die werden aus der Tiefe des Gemüthes des frommen Chepaars hervorgeströmt sein und reichlich sich ergossen haben. Freunde des göttlichen Wortes sinden in ihm Worte sur alle ihre Gefühle und Seelenzustände; da ist nichts, was sie freudig oder schmerzlich erregt, was dort nicht auch besprochen wäre, und daher drücken sie denn die eignen Gestühle, wie mit eignen Worten, auch gern mit den Worten heiliger Sänger aus, singen mit ihnen Danklieder, demüthigen

fich mit ihnen in Bufe und heißem Flehen um Gnade. So wird es auch in Juta gewesen sein. Un bas: Lobe ben Berrn, meine Geele, und mas in mir ift, feinen beiligen Ramen! Lobe ben Berrn, meine Geele, und vergiß nicht, mas er bir Gutes gethan bat (Df. 103, 1. 2.)! reihte fich gewiß bie Bitte: Schaff in mir Gott ein reines Berg und gib mir einen neuen und gemiffen Beift, verwirf mich um meiner Gunben willen nicht von beinem Angeficht, und nimm beis nen beiligen Geift nicht von mir (Df. 51, 12. 13.)! und bann wieder ber Dank: Der bir alle beine Gunbe vergibt, und beilet alle beine Gebrechen; barmbergig und gnadig ift der herr, geduldig und von großer Gute; er handelt nicht mit uns nach unfern Gunben, und vergilt und nicht nach unferer Miffethat; benn fo boch ber Simmel über ber Erde ift, laffet er feine Onade malten über bie, fo ibn fürchten; fo fern ber Morgen ift vom Abend, laffet er unfere Uebertretung von uns fein; wie fich ein Bater über Rinder erbarmet, fo erbarmet fich ber herr über bie, fo ihn fürchten. Und ba haben fie benn geschmeckt und erfahren, daß es ein fostliches Ding ift, dem herrn banken, und lobfingen bem Ramen bes Allerhöchsten.

Die Verheißung des Engels und was derselbe von dem verheißnen Sohne gesagt hatte, forderte zu stillem Nachdensten und Forschen auf; da werden die frommen Ehegatten hinausgeblickt haben in die Zeit, welche Könige und Propheten zu sehen begehrten, da werden sie, weil die messianische Zeit nun so nahe bevorstand, diese zum ganz besondern Sesenstande ihres Forschens und zum Inhalt ihrer Gebete gesmacht, und sich selig gepriesen haben, daß sie die ersten

Strahlen bes nen anbrechenden Belttages erlebten. Und fo verflossen die Tage im Genuffe feligen Friedens, froblicher Soffnung und erheiternder Aussicht, bis ber Elifabeth ihre Beit fam, daß fie gebaren follte, und fie gebar einen Sohn! So war ihnen verheißen und so geschahe es; neue Glaubensftarfung burch eine neue Probe gottlicher Treue, Wahrhaftigfeit und Gnade; und bie Runde von biefer Familienfreude erregte alle Familienfreunde gu berglicher, Glück wünschender Theilnahme, worin abermals eine Erfüls lung, und zwar bes Wortes lag (v. 14.): Und viele merben fich feiner Geburt freuen. Im Großen, wie im Rleinen und Rleinsten, menschlich zu reben, offenbart fich die Buberläßigfeit bes göttlichen Wortes; feins berfelben fällt auf die Erde, es muß alles erfüllt werden, mas geschrieben steht; und bis ans Ende der Tage ist was geschieht nichts anderes, als Erfüllung bes die Ungelegenheiten bes göttlichen Reiches weiffagend enthüllenden göttlichen Wortes. Geht nicht g. B. in jeder Fastenzeit, wo wir Christi Leiden betrachten, auch bas Wort in Erfüllung, welches ber Erlöfer von dem ihn falbenden Beibe gesprochen hat (Matth. 26, 13.): Bahrlich, ich fage euch, wo bies Evangelium, vom Leiben und Sterben Chriffi, gepredigt wird in der gangen Belt, ba wird man auch fagen gu ihrem Gedächtniß, was fie gethan hat! Und fo foll auch bes Bechers fühlen Baffers nicht vergeffen werden, womit du um Christi willen den Schmachtenden erquickt haft.

# 2. Die Aussicht. (V. 59-66.)

Und es begab sich am achten Tage, kamen sie zu beschneiden das Kindlein, und hießen ihn, nach seinem Bater, Zacharias; aber seine Mutter antwotztete und sprach: Mit nichten, sondern er soll Joshannes heißen; und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Feundschaft, der also heiße; und sie winkten seinem Bater, wie er ihn wollte heißen lassen, und er forderte ein Täslein, schried, und sprach: Er heißet Johannes; und sie verwunderten sich alle; und alsbald ward sein Mund und seine Zunge ausgethan, und redete und lobete Gott; und es kam eine Furcht über alle Nachbarn; und diese Geschichte ward überall ruchtbar auf dem ganzen südischen Gebirge, und alle, die es höreten, nahmen's zu Herzen, und sprachen: Was, meinest du, will aus dem Kindlein werden! Denn die Hand des Herrn war mit ihm.

Um achten Tage nach seiner Geburt sollte der dem Zascharias geschenkte Sohn die Beschneidung empfangen. Es ruhte dieser Gebrauch bei Abrahams Nachkommen auf göttlicher Einsehung, denn als Jehovah dem Abraham zum letzten Mal die Verheißung von dem Sohne gab, durch den er ein Vater vieler Völker (weshalb er den Namen Abraham führen sollte,) werden sollte, so gebot er ihm ausdrücklich (1 Mose 17, 9. 10.): So halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, bei ihren Nachkomsmen; das ist aber mein Bund, (hier eigentlich das Bundeszeichen, durch dessen Vollziehung Abraham und alle seine Nachsommen öffentlich bekennen sollten, daß sie mit Jehovah im Bunde ständen, Jehovahs besonders ausgewähltes Volk seien,) den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir, — deinen

spätern Nachkommen -: Alles was männlich ift unter euch foll beschnitten werden. Es empfingen bas Bunbeszeichen zwar nur Abrahams männliche Nachkommen, aber die Segnungen des Bundes felbft, daß Gott ibr Gott fein wollte, und bie Bervflichtungen beffelben, baf fie allefammt vor Gott wandeln und fromm fein follten (1 Mofe 17, 1.), gingen das weibliche Geschlecht nicht minder an (veigl. Luc. 13, 16.); bei dem Bolle des Reuen Bundes empfangen alle, Gohne und Tochter, bas Bundeszeichen ber heiligen Taufe auf gleiche Weise, so daß auch in Diefer Beziehung eine völlige Gleichstellung beiber Geschlechter statt findet, die wir bei Mrael, was das Meußere betrifft, durchaus nicht wahrnehmen, und es fragt sich, ob dort die unverkennbare Burücksetzung bes weiblichen Geschlechts nicht vielleicht aus einer Unordnung bergefloffen ift, die migverstanden eine folche Unficht zu begunftigen schien. Gleich bei Ginsetzung ber Beschneidung ward für dieselbe ber achte Tag nach ber Geburt festgestellt (1 Mose 17, 12.): Ein jegliches Rnablein, wenns acht Tage alt ift, follt ihr befchneiben bei euren Rachkommen vergl. 3 Mofe 12, 3., und man vollzog fie an diesem Lage, selbst wenn berselbe ein Sabbath war, wie Jesus barauf hinweift zu feiner Rechtfertigung, bag er burch bas Bunder, und Snadenwerf an bem Elenden am Teiche Bethesba (Joh. 5, 8-10.) eben fo wenig ben Gabbath gebrochen habe, wie berfelbe durch Berrichtung ber Beschneidung, die doch mancherlei Mühwaltungen erfordere, von ihnen auch nicht gebrochen werde, er fagt (Joh. 7, 22. 23.): Mofes hat euch die Beschneidung gegeben, nicht als eine neue von ihm erft gestiftete, fondern als eine uralte ben Batern schon befohlne Verordnung, und ihr beschneibet den Men fchen am Sabbath; fo nun ein Menfch bie Befchneibung am Sabbath empfängt, ohne daß badurch bas ben Sabbath und

bie heiligung besselben betreffende Gesetz verletzt werde, wie zürnet ihr benn über mich, daß ich ben ganzen Menschen — nach Leib und Seele — habe am Sabbath gesund gemacht, während nämlich die Beschneidung nur das heil der Seele angeht und den Leib verletzt?

Da bie Beschneidung auf göttlicher Ginfetung beruht, ba bei ihr eine außerliche Sandlung fatt findet, und wer fie empfängt zugleich Unrecht und Untheil an allen von Gott feinem Bolf verheißnen Segnungen und Wohlthaten erlangt, (wer fie unterließ, bes Geele follte bagegen ausgerottet werben aus feinem Bolf, barum bag er ben Bund Gottes uns terlaffen, - bas Bundeszeichen nicht angenommen - hatte 1 Mofe 17, 14.), so trägt fie alles an fich, was ihr ben Charafter und das Wefen eines Sacramentes verleiht, und fie ift, wie die heilige Taufe ber Eintritt in ben Gnabenbund mit Gott burch Chriftum, die Aufnahme in ben Gefetesbund Jehovahs mit Ifrael; wer baber bem Bolfe Ifrael jugegablt ju werden wunschte, mußte die Beschneidung ampfangen, und fich damit zugleich zur haltung des ganzen Gefetes verpflichten, wie bas die Profelyten ber Gerechtigkeit thaten, Die für vollständige Juden galten, mahrend man die Profelyten bes Thors, die in ben Thoren, Städten Ifraels wohnten, mehr noch als halbe Beiben und baber als unrein ansah vergl. Upostelg. 10, 27. 28. mit Cap. 11, 1-3. 18. Bei ber Beschneidung wie bei ber Taufe findet sich als ein Gemeinfames ferner noch bie symbolische Bedeutung ber äußern Sandlung; jene symbolifirte bie Befchneibung bes Bergens, Die Reinigung beffelben von allem ungöttlichen Befen, Die Wegschneidung ober Ertöbtung des Fleisches b. b. der fleischlichen, fundlichen, Gott miffälligen Gefinnung, wie bas schon im Alten Testament ausgesprochen ift (5 Mofe 10, 16.): So beschneibet nun eures Bergens Borhaut, und

feib forber nicht halsfrarrig; und Cap. 30, 6 .: Unb der herr bein Gott wird bein Berg befchneiben, und bas berg beines Camens, bag bu ben berrn deinen Gott liebest von gangem Bergen und von ganger Geele, auf bag bu leben mogeft: fiebe auch Gerem. 4, 4. Ezech: 11; 19., und eben fo auch im Reuen Teffament (Rol. 2, 11, 12.): In welchem .- Christo ihr auch beschnitten feid mit ber Befchneibung ohne Bande, burch Ablegung bes fündlichen Leibes im Bleifch, nämlich mit ben Befchneibung Chrift, in bem, bag ihr mit ihm begraben feib burch bie Taufe; der Upoftel will fagen: The Chriften habt, als ihr getauft wurdet, die rechte, wahrhaftige, nämlich bie geistliche Befchneidung Chrifti, auf welche es in ber Gemeinschaft mit ihm allein antommt, empfangen, indem ihr. burch eure Taufe zu berfelben Seiligung verpflichtet worden feide wozu auch die Beschneibung die Ifraeliten berpflichtete, und baher bedürft ihr der alttestamentlichen Beschneidung, auf welche Grelehrer drangen, und der sie auch die Christen unterworfen wiffen wollten, nicht mehr.

Wenn nicht schon früher dem Kinde ein Name beigesegt war wie z. B. 1 Mose 30, 23. 24. dem Joseph, 1 Sam. 4, 21. dem Jcabod, so geschahe es bei der Beschneidung 1 Mose 21, 3. 4. Luc. 2, 21., und daher kamen die Verzwandten zu beschneiden das Kindlein, und hießem ihn nach seinem Vater Zacharias (v. 59.). Allein die Mutter, schon in Kenntniß gesetzt von dem dem Kinder bestimmten Namen, sprach: Mit nichten, sondern er soll Josephannes heißen! als die Verwandten hierauf entgegneten, est sei ja dies ein in ihrer Familie ganz fremder Name, und das sie sied der mütterlichen Bestimmung nicht beruhigen, sondern die sied Entscheidung des Vaters haben wollten, so bestrags dern die Entscheidung des Vaters haben wollten, so bestrags

ten sie benselben, wie er ihn wollte heißen lassen, und er forsberte ein Täslein, schrieb, und sprach — erklärte: Er heißet Johannes; so offenbaren hier beide Eltern ihren Gehorsam gegen die göttliche Bestimmung, da diese aber den Berwandsten nicht bekannt war, so verwunderten sich alle über ein so ungewöhnliches Bersahren, das ihnen nur als Willkühr erscheinen konnte. Ist nicht aber oft der Fall, daß Kinder Gottes in ihrem Thun verkannt, und daß es ihnen falsch ausgelegt wird, da der Welt die innersten Triebsedern dessels ben verborgen sind? das sollen Kinder Gottes in Geduld über sich ergehen lassen, der Welt aber soll man zurusen: Richtet nichtstrichtet nicht vor der Zeit, dis der herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rath der Herzen offenbaren (1 Kor. 4, 5.).

Der Engel hatte bem Zacharias verfündet, er werbe verstummen, und nicht reben konnen bis auf ben Tag ber Erfüllung ber ihm von ber Geburt seines Gohnes gegebenen Bufage (v. 20.); und biefer Tag war erschienen, und bie Berheißung erfüllt, das Rind geboren und der gebotne Name Probannes bemfelben beigelegt, ba ward alsbald bes 3acharias Mund aufgethan, und feine Junge gelöft, und er redete und lobete Gott (v. 64.). Die Prufungezeit ift verfloffen, Die Drufung bat ihr Ende erreicht; ben Abend lang mahret das Beinen, aber des Morgens die Freude (Pf. 30, 6.); nicht länger, als es nothig ift, nicht harter als dag wir's ertragen konnen ift bie Bersuchung; ein flein Augenblick habe ich bich verlaffen, aber mit großer Barmbergigfeit will ich bich fammeln; ich habe mein Ungeficht im Augenblick bes Borns ein wenig por bir verborgen, aber mit ewiger Gnabe mill ich mich bein erbarmen,

fpricht ber herr, bein Erlöfer; benn es follen wohl Berge weichen und Sugel hinfallen, aber meine Gnabe foll nicht von bir weichen, und ber Bund meines Friedens foll nicht hinfallen, fpricht ber herr, bein Erbarmer (gef. 54, 7. 8. 10.). Beil bie Prüfung ihre Absicht an Zacharias erreichte, wie bas ber nachfolgende Lobgesang beffelben offenbart, weil er in rechts schaffener Buffe vor Gott fich bemuthigte, weil er ftille war und auf die Sulfe bes herrn hoffte, weil er gum Glauben an Gottes Wort fich hinwandte und den Gehorfam bes Glaubens bewies, fo zeigte Gott an ihm feine Treue, und that nach seiner theuern Zusage (Jef. 57, 15. 16.): Alfo fpricht ber Sohe und Erhabene, ber ewiglich mohnet, bes Rame beilig ift: Der ich in ber Sobe und im Beiligthum wohne, und bei benen, fo gerfchlas genes und bemuthiges Geiftes find, auf bag ich erquice ben Geift ber Gebemuthigten und bas herz ber Zerschlagenen; ich will nicht immerbar habern, und nicht ewiglich gurnen, fondern es foll von meinem Angeficht ein Geift weben, und ich will Dbem machen. Die erziehende Gnabe des himmlischen Baters nimmt es allerdings fehr genau mit feinen Rindern, er läßt ihre Gunde nicht ungestraft hingehen, aber wie fich ein Bater über feine Rinder erbarmt, fo erbarmt fich ber herr über bie, fo ibn fürchten (Pf. 103, 13.). Unfer ganges Leben ift eine Prufungegeit, ba fieben wir unter ber uns fo nothwendigen und unentbehrlichen Zucht des heiligen Geistes, und wenn er durch alle Rührungen feiner Gnade feine Abfichten an uns erreicht, fo wird, wenn einst alles leid vergangen ift und das Bufünftige erschienen sein wird, nur Lob und Preis und Dank in unferm Bergen fein, und über unfere Lippen fich ergiegen,

und wir werben unfer Hoffannah und Hallelujah einmischen in die Chore der himmlischen Beerschaaren. Alles arme und schwache Lob auf Erden ift nur eine geringe Borfreude, im himmel wird es beffer werden, jedoch wollen wir auch jest nicht stumm bleiben, sondern vom herrn Mund und Junge und aufthun laffen, bag wir ihn loben nach jeder überftanbenen Prüfung, nach jeder glücklich besiegten Bersuchung, nach jedem vergangenen Leid, und mabrend ber Trübfal wollen wir wenigstens innerlich feufzen, und der Geift Gottes, der ein Geift bes Gebets ift, wird uns vertreten mit unaussprechlichen Seufzern, und als Geift bes Troftes wird er und hinweisen auf die Zeiten ber Erquidung von bem Angefichte bes herrn, wenn er fenden wird ben, ber und jest juvor gepredigt wird, Jesum Chriftum, ber einft wiederkommen wird allen, die auf ihn warten, gur Geligfeit (Apostelg. 3, 20. Sebr. 9, 28.).

Dem Zacharias ward seine Zunge und sein Mund aufgethan, da redete er und lobete Gott; das war der erste und rechte Gebrauch der ihm wiedergeschenkten Sprache, nachdem er sich vorher durch Worte des Unglaubens (v. 18.) versündigt hatte. Eben so wird und von jenem Taubstummen erzählt, den der Herr heilte, indem er sein mächtiges Hephatha, das ist: Thue dich auf! zu ihm sprach, daß, sobald seine Ohren sich aufthaten, und das Band seiner Zunge los ward, er recht geredet habe, nicht bloß deutslich, allen verständlich, sondern auch das Rechte, was Gott gesiel und dem Erlöser zur Ehre und zum Preise gereichte (Marc. 7, 34. 35.). Dwie ist doch unser herz oft so träge, Gott Dant zu opfern! wie berauben wir durch unverzeihlischen Leichtsinn uns der seligen Ersahrung, daß es ein köstsliches Ding ist, dem Herrn zu danken, und lodzus

fingen bem Damen bes Allerhochften! Rein, fo foll es nicht fein, wir wollen bem herrn lobfingen in ber Bes meinde, wir wollen, wenn unfere Gunde und lange Reit hindurch ftumm gemacht hat, ausbrechen in lauten Preis bes Barmbergigen und Gnabigen. Aus Ginem Munde gehet loben und fluchen; es foll nicht, lieben Bruder, alfo fein! Quillet auch ein Brunn aus einem Loch fuß und bitter? Rann auch, lieben Bruder, ein Feigenbaum Del, oder ein Beinftock Reigen tras gen? Alfo fann auch Gin Brunn nicht falgig und fuß Baffer geben (Jac. 3, 10-12.). Aber unfere Junge macht es alfo, burch fie loben wir Gott ben Bater, und burch fie fluchen wir ben Menfchen, nach bem Bilbe Gottes gemacht (v. 9.); und bas gibt Zeugniß von der Unlauterkeit unseres Innern, daß es noch nicht gang rein, nicht gang voll Glauben, Liebe, Sanftmuth, Reundlichkeit ift! Aus dem Bergen fommen arge Gedanken, und brechen bervor in fündlichen Worten, in lieblofer Rede, in ungläubis gem Zweifel, in frevelhaftem Spott, in lofen Marrentheidingen, in ungiemlichen Ausbrucken; ber Apostel ermahnt (Eph. 4, 25. 29.): Leget die Lugen ab, und redet die Bahrheit, ein jeglicher mit feinem Rachften, fintemal wir untereinander Glieder find; laffet fein faul Geschwäß aus eurem Munde geben, fondern was nublich gur Befferung ift, ba es noth thut, baß es holdfelig fei ju hören; und Gott ber Berr gebietet in feinem Gefet: Du follft den Ramen beines Gottes nicht unnüglich führen, benn ber herr wird ben nicht ungeftraft laffen, ber feinen Ramen mißbraucht; und abermal: Du follst nicht falsch Zeugniß reben wiber beinen Rachften. Ber auch in feinem Worte fehlt, ber ift ein vollkommner Mann (Jac. 3, 2.);

aber wo ift ber ju finden? Berr, verzeihe mir die verborgenen Fehler! verborgen gwar nicht vor beinen allfehenden Augen, benn bu felleft unfere unerkannten Gunden ins licht por beinem Ungeficht; aber verborgen por uns find die unsähligen und mannigfachen Bungenfunden, wer fann merten, wie oft er fehle auf diesem Gebiete? Wir fehlen burch Schweigen, wo wir reden, durch Reden, wo wir schweigen follten, benn es hat jedes feine Zeit; wir werfen oft unverffandigermeife bie Berlen por die Gaue, und geben bas Beiligthum ben hunden; wir verleugnen mit Betro aus Menschenfurcht in unerlaubter (und allemahl verwerflicher, ver-Dammlicher, fogenannter) Rothluge ben herrn, zweifeln mit Racharias, wo wir glauben follten, sprechen falsche Worte mit Unanias und Sapphira, erheben wildes Geschrei wie Demetrius und feine Genoffen (Apostelg. 19, 28.), und bebenfen nicht, daß wir von jedem unnugen, argen Worte Rechenschaft geben follen am jungften Tage, daß wir aus unfern Borten gerechtfertigt, lodgesprochen, und aus unfern Worten verbammet werden follen (Matth. 12, 36. 37.), jenachdem fie für oder wider uns zeugen. Aber wie schwer ift es, die Bunge zu zügeln! bas gründet fich barauf, daß es fo schwer ift, reines Bergens zu werben; wenn felbst ein Bacharias noch strauchelt, ein Petrus thörichten Rath gibt (Matth. 16, 22. 23.), fo feben wir ja barin mohl bie Schilderung als wahr bestätigt, welche ber beilige Apostel Jacobus uns von bem schweren Rampf und Sieg über unfere Junge macht, wenn er fagt (Cap. 3, 3-8.): Siehe die Pferde halten wir in Zäumen, baß fie uns gehorchen, und lenken ben gangen Leib; fiche bie Schiffe, ob fie wohl fo groß find und von farten Winden getrieben werden, werden sie boch gelenket mit einem

fleinen Ruber, wo ber hin will, der es regieret; also ist auch die Junge ein klein Glied, und richtet große Dinge an. Siehe ein klein Feuer, welch eiznen Wald zündet's an! Und die Junge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit! Also ist die Junge unter unsern Gliedern, und beflecket den ganzen Leib, und zündet an all unsern Wandel, wenn sie von der hölle entzündet ist; denn alle Natur der Thiere und der Vögel und der Schlangen und der Meerwunder werden gezähmet, und sind gezähmet von der menschlichen Natur; aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unzuhige Uebel, voll töbtlichen Gifts!

Eine beilige Furcht tam über alle Nachbarn, fie erfannten ben Finger Gottes in Diefen Begebenheiten, fie redeten von dieser Geschichte, und so geschahe es, baß fie auf dem gangen judischen Gebirge ruchtbar ward; und alle, bie es borten, nahmen's zu Bergen, und fprachen (v. 66.): Bas, meineft du, will aus bem Rindlein werden? Daff aber Die Runde von Diefer außerordentlichen Familienbegebenbeit noch weiter, auch nach Jerufalem erschollen fei, wird nicht berichtet; es ward also, und bas ift überhaupt bas Eigenthümliche in ber göttlichen Weltregierung, in ber Stille bas Große, was in der Zufunft offenbar werden follte, vorbereitet, trat aber boch nicht plötlich und ohne guvor angeregte Erwartung ein; und grade bie vorangehende Beiffagung offenbarte fpaterbin, als fie ihre Erfüllung fand, Die gange Angelegenheit als eine in ihrem Urfprunge eben fo göttliche, wie unter gang befonderer göttlicher Leitung fies bend. - Bas, meineft bu, will aus bem Rindlein werben? Gehr natürliche Frage bes beschränkten, furs fichtigen Auges, das den dichten, die Zukunft verhüllenden

Schleier nicht zu luften vermag, aber doch in fo weit erleuchtet ift vom beiligen Geifte, bag es gang besondere, außerordentliche Rathschluffe abnet, beren Entwicklung ihm aber ein Rathfel iff. Und wie hatte ein nachdenkendes Gemuth, bas alle die Thatfachen erwog, die wir bis jest betrachtet baben, nicht hohe Erwartungen von einem Rinde begen follen, das auf so wunderbare Weise in die Welt eingeführt war, beffen natürliche Geburt, wie Isaaks, nicht ohne besonbere Dagwischenkunft Gottes geschah, von welchem ber Geift ber Weiffagung eine fo unverfennbar wichtige Schilberung entworfen hatte, und in deffen menschlichenaturlicher Entwicklung Die Sand bes herrn fich offenbarte, Die mit ihm mar. Schütend und fegnend, erhaltend und fordernd mirtte Gottes Macht und Gnade über und an bem Rinde; die in frühester Rindheit des Johannes unverkennbar jedem offenen und unbefangenen Auge, das nur feben wollte, fich barbietende schöne und reiche Entwicklung beffelben bestätigte, rechts. fertigte, mehrte jene Uhnungen; und wenn wir auch fern davon find, irgend etwas Bunderbares, die natürlichen Grengen, wie man zu sagen pflegt, Ueberschreitendes in der Lebensentfaltung bes Johannes anzunehmen, so berechtigt uns boch Die beilige Schrift, felbst durch ihre sparsamen Undeutungen (v. 66. 80.), wenigstens eine Rulle von folchen Gaben, wie sie ja auch wohl andern, zu so hohem Berufe nicht außerwählten Kindern zu Theil geworden find und noch werden, in dem Kinde zu vermuthen, und anzunehmen, daß es por allen Altersgenoffen aufs höchste sich ausgezeichnet, und fo fiets aufe Meue bei allen, die es fennen lernten, Die Frage werde bervorgerufen haben: Bas, meineft bu, will aus dem Rindlein werden?

Und wenn wir einen Säugling feben, wenn liebende Eletern ibn zur heiligen Taufe bringen, wenn fie ibn somit unter

bie Gnabenwirtungen bes beiligen Beiftes fellen, ihn bem Erlöfer weihen, und ibn aufnehmen laffen unter die Genoffen bes himmelreichs, follten wir ba nicht forschend fragen: Das wird aus dem Rindlein werden? Ift nicht jedes Rind eine unentfaltete Anofpe, ein verschloffnes Beheimnig? befift es nicht Unlagen und Fähigkeiten? ift ihm nicht auch von bem herrn, der die Gaben austheilt, wie er will, fein Pfund aegeben worden? was wird nun aus dem Rindlein werden? wie wird es fich entwickeln, wird es überhaupt fich entfalten, wird des Todes falter Sauch fein junges Leben frube schon enden, wird es hinauf rücken zu der höchsten Stufe bes menschlichen Lebens, und wie wird seine Lebensführung fein? Bas nach Gottes Willen aus jedem Menschenkinde werben foll, und burch bas theure Berbienst bes Gottinenfchen Refu Chrifti aus jedem Menschenfinde werden fann, barüber läßt uns die heilige Schrift nicht in Zweifel; jeder foll aus Maffer und Beift wiedergeboren, ein Rind Gottes, ein Erbe bes emigen Lebens werben; jeder foll zu einer unaussprechlichen Seligkeit und herrlichkeit gelangen; was wird aber aus bem Rindlein werden? Unbeantwortbare Frage! wie viel hangt ba von ben erften Fuhrern und leitern ber Rinder, von euch Eltern ab, und von denen, mit welchen fie in Berührung fommen, und enblich von ihnen felbft. Ihr Eltern, Lehrer, Erzieher und Alle, die ihr auf Rinder gu wirten berufen feib, ober fonft ihnen nahe tretet, bedenket, Rinder find eine Gabe Gottes, ein von Gott anvertrautes Meinod, welches er euch anbefiehlt zu treuer Gorge mit den Morten: Weifet eure Kinder, bas Werk meiner Bande, ju mir! 3hr Bater, beißt es, reiget eure Rinder nicht jum Born, fondern giehet fie auf in der Bucht und Ermahnung jum herrn (Eph. 6, 4.). Rinder, fagt febr schon und mahr ein großer Gottesgelehrter, Rinder find fleine

Majestäten, man barf bie Chrfurcht vor ihnen nicht aus ben Augen fegen, man foll in beiliger Scheu mit ihnen umgehen! benn ihre Engel feben allezeit bas Angeficht bes Baters im Simmel; barum mehe bem, ber einen ber Rleinen, die an Chriftum glauben, ärgert, gur Sunde reigt und lockt, es mare ibm beffer, baf ibm ein Mühlftein an ben Sals gehänget, und er erfäufet murbe im Meer, ba es am tiefften ift (Matth. 18, 10. 6.). Was wird aus bem Rindlein werden, wenn bas haus wieder nieberreifit und gerffort, mas die Schule gepflanzt und gebaut hat? was aus ihm werden, wenn auch Die Schule ben Grund ber Frommigkeit und Gottesfurcht nicht tief leat? was aus ihm werben, wenn bas bose Beispiel ber Eltern und ihre gottlosen Reben, ihr Fluchen und Schwören, gefliffentlich ben Samen bes Bofen bem Rinde einpflangt, und wenn unter folchen Einfluffen von außen ber bas angeborne natürliche Berberben, ju furchtbarer Sobe, in reißender Schnelligkeit, bei bem Rinde fich entwickelt! Das wird bagegen aus bem Rindlein werden, wenn Liebe es erzieht, Gottesfurcht es umgibt, Gottes Wort auf feinem Wege ihm leuchtet, ber frahlende Wandel der Eltern ihm bie Tugenden Christi verfundet, wenn mit forgfamer Sand jedes hervorsprießende Unfraut alsbald getilgt, in heißer Surbitte des Kindes Wohl nach Leib und Seele von Gott erfleht, mit bemfelben fleißig gebetet, und ihm die Bestrafungen bes Geistes Gottes stets fühlbar gemacht werben in ber Stimme bes Gemiffens, burch welches ber richtende Gott gu uns spricht?

Was wird aus dem Kindlein werden? so fragt auch wohl die elterliche Eitelkeit und Hoffahrt, wenn sie ausgezeichnete Anlagen an dem Kinde wahrnimmt, und hofft, es werde einst einen großen Namen, nach der Welt Weise, in

ber Welt erlangen. Und barauf wird benn bingearbeitet, und Die Triebfedern bes Chrgeizes, ber Gitelfeit, ber Ruhmsucht. bes Scheinens vor ber Welt werden bann bei ber Erziehung in Bewegung gesett, und bas Eine, was Roth ift, wird überfeben, Die Gottseligfeit, welche gu allen Dingen nute ift und die Verheißung hat diefes und bes gufünftigen Lebens (1 Dim. 4, 8.). Ach! wie wenige Mütter und Großmütter find jener Eunife und Lois gleich, in benen ein ungefärbter Glaube wohnte, und von beren Sohn und Enkel Paulus rühmen konnte (2 Tim. 3, 15.): Weil bu, Timotheus, von Rind auf die beilige Schrift weiffeft, fo fann bich biefelbige unterweis fen gur Seligfeit burch ben Glauben an Chriftum Jefum. Wie werden Zacharias und Elifabeth, fo viel an ihnen gelegen, und nach Maggabe der Kraft, die der herr bargereicht hat, alle Mühe und Sorgfalt aufgewandt haben, ihr Rind fo aufwachsen zu laffen, daß der Geift Gottes fein Werk an demfelben ausrichten konnte! wie werden fie alle schäbliche Einfluffe möglichst abgewandt, und das Rind bewahrt baben, wie man einen Augapfel bewahrt. Ihre Treue fronte der gottliche Segen, die Mühe der gewiffenhaften Erzies hung ward mit dem berrlichen Erfolge belohnt, daß die Sand bes herrn mit bem Rinde war, und bag es fichtbar feiner großen Bestimmung in lieblicher Entfaltung entgegenreifte.

3. Der Lobgefang des Zacharias.
(V. 67—79.)

Erster Theil. Das Heil vom Messias (v. 67 — 75.)

Und sein Water Zacharias ward des heiligen Geisstes voll, weiffagete, und sprach: Gelobet sei der Herr, Bisco Bett. Aber Joh. d. Täus.

der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöset sein Bolk, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Beils, in dem Hause seines Dieners David; als er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten: daß er uns errettete von unsern Feinden, und von der Hand aller, die uns hassen; und die Barmherzigkeit erzeigete unsern Bätern, und gedächte an seinen heiligen Bund, und an den Eid, den er geschworen hat unsern Bater Abraham, uns zu geben: daß wir, erlöset aus der Hand unserer Feinde, ihm dieneten ohne Furcht unser Lebenlang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist.

Es war ein hochbegeifterter Augenblick feines Lebens, als der Geift von Gott, wie vormals die Propheten, fo hier ben Zacharias ergriff, und er nun ausbrach in Worte bes Lobes und Dankes gegen Gott, welche fich theils über Gottes Gnade in ber Gendung bes Meffias, theils aber bie Bestimmung und bas Berhaltnif feines Rindes jum Meffias (von v. 76. an) verbreiten. Die durchgehende Begiehung biefes Lobgefangs auf Stellen bes Alten Teftaments, und gwar besonders auf messianische Beissagungen, macht es auschaulich, wie der fromme Priester Ifraels, gewiß auch schon fruber, gang vornämlich aber wohl feit ber ihm im Tempel gu Theil gewordenen Engelerscheinung, feine Aufmertfamfeit auf Diesen Theil der heiligen Schrift hingewandt, ihn vielfach, gründlich und allfeitig betrachtet, und feinen Glauben aus bemfelben geftartt hatte. Das Ergebniß ber ftillen Schriftforschung, der vergleichenden Zusammenstellung alter Beiffagung und neuer Berfundigung (v. 13-17.) liegt in fei-

nem Lobgefange vor und; er ift bie Bluthe einer gläubigen Unnahme ber gottlichen Zeugniffe, ber Erguß eines vom Geifte Gottes getriebenen und erfüllten Bergensy ein lantes Befennt nif einer gotterleuchteten, frommen lebergengung, ein froblis cher Rückblick in die Bergangenheit und ein hoffnungsvoller Hinausblick in Die Tage ber Bufunft. Richts ift biefem Dank - und Lobliede beigemifcht von ben irbifchen, thorichten Meffiaserwartungen, die fonft in Ifrael verbreitet, und von betten felber ebler gefinnte Ifraeliten nicht fret geblieben mareit, die hoffnung ift auf geiftige Segnungen und Wohlthaten hingerichtet, bas erwartete Beil ift feineswegs finnlichet Urt und Matur; nur darin geigt fich bie ftreng sifraelitische Unficht vorherrschend und ausgesprochen, daß alles Beil vom Meffias auf Ifraet, bas alte Bundesvolf beschränft gedacht wird, daß auf eine weitere Berbreitung beffelben über anbere Boller, auf eine Theilnahme berfelben an ben Gegnungen bes meffinnischen Reichs gar feine Rücksicht genommen iff, obwohl bergfeithen schon die Propheten der Vorzeit ausgefprochen hatten. Aus biefem Stillschweigen bes Bacharing barf man indeffen boch wohl nicht bie Folgerung herleiten, als ob er folche allgemeine Ausbreitung bes meffianischen Reiches nicht angeschaut batte; er fann bies nach den Aus fpriichen und Undeutungen der frühern Propheten fehr wohl erkannt, was aber die Urt und Beife diefer Theilnahme best triffe, die herrschende, irrige Unsicht feiner Zeitgenoffen getheilt haben, daß nämlich alle Bolfer jum Glauben und gum Gottesbienft Mraels fich hinwenden, felbft Juben werden und fb! jum Genuß ber Segnungen bes Jehovah Meffias fommen würden. Wenn felbst die heiligen Apostel erft allmählig von bem Geift, ben fie am Pfingstage empfangen hatten, in affe Bahrheit geleitet wurden; wenn es außerorbentlicher Beran ffaltungen von Seiten Gottes bedurfte, um die Befehring ber erften beibnischen Kamilie zu Chrifto, ohne Mitibernahme bes Joches des indischen Gesetzes, zu bewirken (Apostelg. 10.); wenn felbft noch später unerleuchtete Gläubige aus der Beschneibung bie aus ben Beiben gläubig gewordenen Bruder burchaus gur Beschneidung und gur Befolgung bes Gefetes verpflichten wollten, und lehrten, daß fie fonft nicht felig werden fonnten (Apostelg, 15, 1.); wenn über diefen Gegenftand eine Berfammlung fammtlicher Apostel und der Aeltesten in Berufalem gehalten ward (Apostelg. 15, 2. ff.); wenn Paulus viele und heftige Rampfe mit ben Juden : Chriften gu befieben hatte, die das Chriftenthum als etwas gang Reues und vom Judenthum völlig Losgelöstes anzusehen sich nicht entschließen konnten: so barf es uns ja nicht wundern, wenn ein Zacharias, der noch weit mehr in dem engeren Rreis ifraelitischer Anschauung befangen war, mit Stillschweigen Die Berufung der Beiden jum Reiche des Meffias übergeben fonnte, benn was Ifrael widerfuhr, geschahe nach herkommlicher Unficht auch ben Beiden, die zu Rirael übertraten und mit ibm eins wurden.

Selobet sei der Herr, der Gott Ifrael! so bes ginnt Zacharias seinen Lobgesang (v. 68.), und mit dem Lobe und Preise des Allerhöchsten müssen wir allezeit anheben und enden, denn wie könnten wir Gottes gedenken, ohne daß unsert uns erinnerte an die mancherlei und vielsachen Wohlsthaten, die wir täglich von Gottes Vatergüte empfangen, dessen, die täglich über uns neu ist, von dem alle gute und alle vollkommne Gabe herabkommt, der nicht müde wird uns zu segnen, der alles, was da lebet, erfüllet mit Wohlzgefallen, der unste Herzen sättigt mit Speise und Freude, der im Reiche der Natur mit leiblichen, und noch mehr im Neiche der Enade durch Christum mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern uns segnet. Zacharias hebt mit denselben

Worten an, mit welchen David ben neunundvierzigsten Wfalm schließt: Gelobet fei ber herr, ber Gott Ifrael! pon nun an bis in Ewigfeit, Umen! (Giebe auch Df. 72, 18. Pf. 103, 1. 2. 20 - 22. Pf. 104, 1. 35. Eph. 1, 3. 1 Petr. 1, 3.). Er bringt Lob, Preis, Chre und Dant dem Gott Ifrael, denn feinem andern Bolke hatte fich der Berr fo wie in Mrael offenbart, mit feinem andern Bolke auf Erden war er in ein fo nabes Berhaltniß getreten, und daber fonnte der fromme Ifraelit feinen Gott, ben Schopfer Simmels und ber Erben, porzugsweise und in einem gang besondern Ginne, ben Gott Mraels nennen, wie fa Gott felber aus demfelben Grunde den Gott Abrahams, Isaaks und Jafobs fich nennt (2 Mofe 3, 15. 16.). Mit Recht durfte Mofes Die Rinder Ifrael an biefen ihren Nationalborgug erinnern und deshalb fagen (5 Mofe 4, 7.): Denn wo ift fo ein berrlich Bolf, ju bem Götter alfo nabe fich thun, als ber herr unfer Gott, fo oft wir ihn anrufen? Und ferner v. 32-36 .: Denn frage nach ben vorigen Beiten, die vor dir gemefen find, bon bem Tage an, Da Gott ben Menfchen auf Erben geschaffen bat, von Ginem Ende bes himmels jum andern, ob je ein folch groß Ding geschehen, ober desgleichen je gehöret fei, daß ein Bolt Gottes Stimme gehöret habe aus dem Feuer reden, wie du gehöret haft, und bennoch lebeft? ober ob Gott berfucht habe hinein gu geben, und ibm ein Bolf mitten aus eis nem Bolf gu nehmen, durch Berfuchung, burch Beis chen, burch Bunder, burch Streit, und burch eine mächtige Sand und burch einen ausgerechten Urm und burch febr fchreckliche Thaten? wie bas alles ber herr, euer Gott, für euch gethan hat in Egpp: ten, por beinen Augen! Du haft's gefeben, auf

bag bu miffeft, bag ber herr allein Gott ift, und Reiner mehr. Dom himmel hat er bich feine Stime me hören laffen, bag er bid guchtigte; und auf Erben hat er bir gezeiget fein großes Feuer, unb feine Borte haft bu aus bem Feuer gehöret (vergl. auch 2 Sam. 7, 23. 1 Chron. 18, 21.). Lobet ben Berrn, beift es Df. 147, 1. 19. 20., er zeiget Safob fein Bort, Ifrael feine Gitten und Rechte, fo thut er feinen Beiben, noch läßt er fie miffen feine Rechte, Sallelujah! Bei Jef. 31, 9. beißt es beshalb von bem heren, bem Gott Ifraels, bag er ju Bion Feuer, und ju Berufalem einen Beerd bat, b. h. Gottesbienft und Altar, wie ein hausvater in seiner Wohnung Feuer und Beerd hat, befitt Gott in Gerufalem, ober mit Luthers Worten: Gott halt Saus ju Jerusalem, und ift bafelbft dabeim. Auch Paulus, ber boch die allgemeine Gnade Gottes fo fraftig treibt und so siegreich lehrt, erkennt geflissentlich diese Dationalvorzüge Ifraels an, wenn er fagt (Rom. 3, 1. 2.): Das haben benn bie Juden Bortheils? Allerdings viele Borguge, jum Erften, ihnen ift anvertrauet, was Gott gerebet hat; und Cap. 9, 4. 5. gablt er aus. führlicher diese Wohlthaten auf: Birael gehöret Die Rind. Schaft, und bie Berrlichfeit, und ber Bund, und bas Gefet, und ber Gottesbienft, und bie Berbeifung, welcher auch find bie Bater, aus welchen Chriffus herfommt nach bem Fleifch, der ba ift Gott über alles, gelobet in Ewigfeit, Amen.

Gelobet sei der herr, der Gott Ifrael, denn er hat besucht und erlöset sein Bolk. Wie der Engel bei der Berkündigung sagt: Dein Gebet ist erhöret (siehe zu v. 13.), eben so sieht Zacharias das beginnende Werk der Erlösung als schon geschehen an, und spricht somit die Stärke

und gewiffe Zuverficht feines Glaubens aus, grade wie ber Prophet Jef. 9, 6.: Uns ift ein Rind geboren, ein Gobn ift uns gegeben. In ber ihm gegebenen Bufage fonnte Bacharias allerdings eine Gnabenheimfuchung Gottes erblitten, allein fein Blick reicht gewiß weiter, in die Bufunft binaus, und wir muffen bei biefem Befuchen Gottes an bie gange burch Jefum Chriftum in Die Wirklichkeit eintretende Erlösungsanstalt benten, für welche jest die nächsten unmittelbaren Borbereitungen gemacht wurden, und von ber 3acharias wenigstens lichtvolle Uhnungen hatte, wenn auch nicht eine Einsicht, die erft in späteren Zeiten möglich murbe, als der verheißne beilige Geift gefendet ward, und die an Chrifum Glaubenden alles lehrte. Die befonderen Führungen und Offenbarungen Gottes werden oft ein Besuchen oder Beimfuchen beffelben genannt, fo fagt 3. B. Joseph gu feinen Brudern (1 Dofe 50, 24.): 3ch fterbe, und Gott wird euch beimfuchen (in Gnaden eurer fich annehmen) und aus diefem gande führen in das gand, bas er Abraham, Ifaak und Jakob geschworen hat; und 2 Mofe 3, 16. wird von Jehovah dem Mofes geboten, den Aelteften von Ifrael zu fagen: Ich babe euch beimgefucht, und gefeben, mas euch in Egypten widerfah. ren ift ff.; und als Jefus den Jungling gu Rain auferweckt batte, und bas Bolf von der Große und dem Außerordentlis chen diefer That hingeriffen war, ba riefen fie aus: Es ift ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat fein Bolt beimgefucht (Luc. 7, 16.); und Sac. 1, 27. heißt es, bas fei ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Bater, die Baifen und Bittwen in ihrer Trübfal besuchen b. h. hülfreich ihrer fich annehmen.

Gott hat erlöset sein Bolk. Der Begriff ber Erlösfung, bes Losmachens ober Befreiens, sest ben andern ber

Rnechtschaft ober bes Gefangenseins voraus, und bie erlofende Thätigfeit Gottes ift eben bic, baf er aus bem elenden und schmachvollen Zustande ber Banden und Rnechtschaft in den wünschenswerthen und beglückenden Buftand ber Freiheit hinüberführt, fraft feiner göttlichen Macht und Gnabe, benn Diefe beiden Eigenschaften ober Bollfommenheiten Gottes offenbaren fich auf gleiche Weise in ber Erlösung. In feiner Befreiung, aus bem schweren Druck und harten Joch schmachvoller leiblicher Anechtschaft in Egypten, burch Mofes, hatte bas gange ifraelitische Bolf einen herrlichen Beweis ber erlöfenden Macht und Gute feines Jehovah befommen, und als Erlöser hatte berfelbe auch fpater fich gezeigt, als Rores die Juben aus ber babylonischen Gefangenschaft nach ihrer Beimath entließ; fo fpricht ber Berr gu feinem Gefalbten, bem Rores, ben ich bei feiner rechten Sand ergreife, ich habe ihn erwecket in Gerechtig. feit, und alle feine Bege will ich eben machen, Er foll meine Stadt bauen, und meine Gefangene lostaffen, nicht um Gelb noch um Gefchenfe, fpricht ber herr Zebaoth; Ifrael wird erlofet burch ben herrn, burch eine ewige Erlöfung, und wird nicht ju Schanden noch ju Spott immer und emiglich (Jef. 45, 1. 13. 17.). Und jest war Ifrael abermals unter fremdem, römischem Joche, obwohl noch eine schwache Spur von Freiheit unter den Fürsten aus ber Familie bes Idumäers Untipater übrig geblieben mar; je fchwerer ber ros mische Druck war, und je schmerzlicher man ihn fühlte, besto mehr fehnte fich der große Saufe bes Bolfs nach burgerlicher Freiheit, baher benn bie Geneigtheit ju Aufftanden und Emporungen, um eine verhaßte Zwingherrschaft abzuschütteln; baher ber Zulauf, auf ben Betruger wie Theubas und Judas aus Galilaa, (ber in ben Tagen ber Schatzung, alfo um bie

Beit ber Geburt Johannis und Jefu lebte Apostelg. 5, 36, 37.), rechnen durften und auch wirklich fanden, wenn fie voragben Volksbefreier und Volksbeglücker wie der Messias, oder mobil gar biefer fetbft zu fein; baber bas eifersuchtige Salten auf die ihnen noch gebliebenen Rechte (Joh. 11, 48.); daber der Sang Jefum zu einem irbifchen Meiffas und Ronig auszurufen (Job. 6, 15.); baber die lugenhafte Berleugnung fruherer Anechtschaft und bas eitle Prahlen mit Freiheit Joh. 8, 33 .: Wir find Abrahams Samen, und find nies mals jemands Rnechte gewefen. Die Edleren im Bolfe erkannten freilich, daß Ifrael einer beffern Erlöfung bedurfe, und auf biefelbe warteten mit ber frommen Sanna begierig viele zu Gerusalem (Luc. 2, 38.), und fehnten fich nach ber berrlichen Freiheit ber Rinder Gottes (Nom. 8, 21.). Diefen Befferen und Edleren, vom Geifte Gottes Erleuchteten gablen wir mit Recht ben Zacharias bei, und wenn er auch nicht Die volle Ginsicht der Reichsgenoffen Chrifti in das Werk und Wefen ber burch Chriftum zu stiftenden und gestifteten Erlösung hatte, so zeigt boch v. 74. 75. beutlich, daß er eine geistige Erlösung meinete, wenn er jauchzend und triumphirend fprach: Gelobet fei der herr, ber Gott Ifrael, benn er hat erlöset fein Bolf.

Wer Sünde thut, der ist der Sünden Knecht, sagt Jesus Christus (Joh. 8, 34.), und so euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei (v. 36.). Es gibt also eine noch viel andere schmachvollere Knechtschaft, als die unter dem äußern Joche; es gibt Banden, die viel schrecklicher und verderblicher sind, als die von Sien und Stahl; das sind die Banden, mit denen die Sünde ihre Knechte seischen Leib herrscht, daß er ihr Gehorsam leistet in schändslichen Leib herrscht, daß er ihr Gehorsam leistet in schändslichen Lüssen; von dieser Knechtschaft und der rechten Freis

beit rebet ber Apostel, wenn er fagt (Rom. 6, 18. 20.): Run ibr frei worden feid von der Gunde, feid ibr Rnechte worden ber Gerechtigfeit; benn ba ibr ber Sunde Rnechte maret, da waret ihr frei von ber Gerechtigfeit. Mahre Freiheit ift bas Gebundenfein an ben Willen Gottes; Freiheit ift nicht Frechheit, nicht Zugel-Iofigfeit, fie bewegt fich in Schranken, innerhalb eines Gefetes, und zwar bes göttlichen Gefetes, welches ber Musdruck des göttlichen Willens ift; wenn unfer Wille immer mehr eins wird mit bem Willen bes himmlischen Baters, wenn wir nichts wollen und nichts wissen, nichts können und nichts thun, als Jesu folgen muffen, so fteben wir in ber rechten Kreiheit ber Rinder Gottes. Das ift aber nicht unfer natürlicher Zuftand; von Ratur ift in uns, - wie in ber Ratur bas Gefet ber Schwere, welches die Rorper gur Erde niederzieht, - ein Gefet, bas uns hernieder und que rückzieht von dem Willen Gottes, daß wir nicht trachten nach dem, was droben ift, sondern nach dem, was auf Erben ift (Col. 3, 2.); bas Gute, bas ich will, thue ich nicht, sonbern bas Bofe bas ich nicht will, bas thue ich; ich weiß, daß in mir, bas ift in meinem Fleische, wohnet nichts Gutes, Wollen habe ich wohl, aber vollbringen bas Gute finde ich nicht (Rom. 7, 18. 19.). Bon biefem Zustande einer geistigen Rnechtschaft unter ber Gunde, ber Gefangenschaft unseres Willens unter ben ungöttlichen und beherrschenden Luften und Leidenschaften des Bornes, Stolzes, Reides, Geizes, ber Sabsucht, Eitelkeit, Ruhmsucht ff. muffen wir frei und erlöfet werden. Aber ein Mensch fann den andern, ein Bruder ben Bruder nicht erlösen, es koftet zu viel, er mußte es ewig laffen anfteben, - Gott hat erlöfet fein Bolt, er hat in Christo eine Erlösungsanstalt gegrundet, burch ihn bie Erlö-

fung vollbracht, barauf hinzuweisen und vorzubereiten war Johannis Umt (fiebe ju v. 77.). Der Erlöfer muß mächtie ger sein, als der, welcher ben andern bisher in seiner Anechtschaft und Dienstbarkeit gehalten hat; wo die Gunde mache tig geworben ift, ba ift bie Gnabe noch mächtiger geworden (Mom. 5, 20.); ba ber Wille bes Menschen in Anechtschaft ift, so muß dieser Wille erlöst werben, und bas geschieht, wenn so fraftig auf ihn eingewirft wird, bag er aus feinen Banben, womit Teufel, Belt und eignes Fleisch ihn gefangen halten, herausgeriffen, und ju bem Erlösenben hingezogen wird. Diese mächtig anziehende, mahrhaft erlöfende Kraft Gottes liegt in seiner Liebe, mit ber er bie Belt alfo geliebet hat, bag er ihr feinen eingebornen Gohn gab, und in der Liebe Christi, der sich fur uns bargegeben hat. Glaube an Diefe Liebe bes Baters und bes Cohnes erweckt Begenliebe, daß es im herzen bes Gläubigen alsbald beißt (1 3ob. 4, 19.): Laffet und ihn lieben, benn er hat und erft geliebet! Und wenn wir Gott lieben und ben er gefandt bat, Jefum Chriffum, fo find wir erlöft, benn Liebe ift Zuneigung bes Gemuthe, Ginigung ber Bergen, lieben wir Gott, so halten wir seine Gebote, fo ift unser Wille eins mit bem göttlichen, fo ift bie fremde Macht über unfer Berg gebrochen. Wie Ifrael bem erlösenden Mittler Moses vertrauen und folgen mußte, und wie Petrus bem erlöfenden Engel (Apostelg. 12, 3-11.), so sie anders des ihnen jugedachten Seils theilhaftig werben, und mahrhaftig jum Genuffe beffelben gelangen wollten: eben so muß auch ber Mensch, ber Gunder, dem erlösenden Mittler Chriftus im Glauben fich gang und gar hingeben, um wahrhaft und wirklich erlöft zu werden; ohne Glauben teine Erlöfung.

Wenn auch die von Zacharias erwartete Erlösung vornämlich eine geistige war, so schloß dies boch keineswegs

allerlei irbifche Segnungen und Wohlthaten aus, die ftets im Gefolge ber Erlöfung von Gunde fich fanden; biefe aber ohne jene ju erwarten, mar ber große Brrthum feiner Zeit und ber Unerleuchteten ju jeder Zeit, die die mahren und wichtiaften Bedürfniffe bes Menfchen verfennen. Gott bat erlofet fein Bolf, fprach Bacharias lobpreifend, und fnüpfte feine Aussicht an die Berheiffung früherer Zeit: Denen gu Bion wird ein Erlöfer tommen, und benen, Die fich befehren von den Gunden in Jatob, fpricht ber Berr (Bef. 59, 20.)! Beil Gott bem Bolfe Afrael, wie feinem andern, fich offenbart hatte, fo hieß darum Ifrael mit Recht und vorzugsweise Gottes Bolt, benn bagu hatte Jehovah es angenommen 2 Mofe 19, 3-6.: Mofe flieg hinauf gu Gott; und ber herr rief ihm bom Berge, und fprach: Go follft bu fagen ju bem Saufe gas tob, und verfündigen ben Rindern Afrael: 36r habt gefeben, was ich ben Egyptern gethan habe, und wie ich euch getragen babe auf Ablerflügeln, und habe euch zu mir gebracht; werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, fo follt ibr mein Eigenthum fein por allen Bolfern, benn die gange Erbe ift mein; und ibr follt mir ein priefterlich Ronigreich und ein beiliges Bolf fein. Das find bie Borte, Die bu den Rindern Ifrael fagen follft. Bas einst Ifrael mar, ift nachmals nach feiner Berwerfung, bas aus Ifrael und allen Bolfern der Erde gesammelte Bolf bes Reuen Bunbes geworben, die Gemeinde und heerde bes guten hirten und herrn Jefu Chriffi, weshalb benn Petrus (1 Br. 2, 9. 10.) ju ben an Chriftum Glaubenden fpricht: 3br feib bas auserwählte Geschlecht, bas fonigliche Priefters thum, bas heilige Bolf, bas Bolf bes Gigenthums,

daß ihr verkündigen follt die Tugenden dessen, der euch berufen hat von der Finsterniß zu seinem wuns derbaren Licht; und Paulus sührt Röm. 9, 25. 26. weiß sagende Worte an, die diese Annahme der Heiden zum Volke Gottes voraus verkündet haben: Wie er denn auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk heißen, das nicht mein Volk war, und meine Liebe, die nicht die Liebe war; und soll geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt ward: Ihr seid nicht mein Volk; sollen sie Rinder des lebendigen Gottes gesnannt werden.

Nachdem Zacharias die helfende, rettende, erlösende Gnade Gottes im Allgemeinen gepriesen hat, so betrachtet er sie nun weiter im Lichte der Weisfagung, die jetzt ihre Erfüllung ershalten sollte; ein Sohn Davids soll das verheißne heil bringen v. 69.; und dies heil ist Inhalt der Weissaung aller Propheten v. 70. 71.; es verbreitet sich über alle Zeiten, auch über die Vergangenheit v. 72.; es gründet sich auf den Bund und Sid Gottes, dem Abraham schon gegeben v. 72. 73.; es besteht wesentlich in einem wahrhaftigen und Gott wohlgefälligen Gottesdienst, in einem ihm ganz und völlig geweihten Leben v. 74. 75. Also Mittel, Umfang, Grund und Wesen des Heils vom Messias macht den Inshalt der solgenden Worte aus.

Der Herr, ber Gott Ffraels, hat uns aufgerichtet ein Horn bes Heils (v. 69.)! Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Hort, mein Gott, auf ben ich traue, mein Schilb und Horn meines Heils, und mein Schutz, so singt David Ps. 18, 3., und nennt Gott selbst das Horn seines Heils, und Ps. 132, 13. 17. sagt Salomo: Der Herr hat Zion erwählet, und hat Lust daselbst zu wohnen, daselbst soll aufgehen das

Born Davibe (fiebe auch Mf. 89, 25.). Im Sorn bat ber Stier feine Rraft, fieh ju fchugen und bie Feinde gu beflegen, baber ift born ein gewöhnliches Bild gur Bezeichmung ber Freunde ichütenden, Feinde vernichtenben, ftrafenden Rraft Gottes; ein horn bes Beile ift baber ein fraftiges und alfo guverläßiges Beil, folch ein beil bat ber Berr und bereifet, und bas ift fein anderes als ber Meffias felbft, ber fraffig Die Seinen schlift und ihnen das ewige Leben gibt, fo daß ibm nichts bie Seinen aus feiner Band reift, ber feine Rirche fo bewahrt, daß felbft die Pforten der Solle fie nicht überwältigen werben. Der herr bat biefes horn auf gerichtet b. f. er bat une ben Meffias, den Berbeignen, gefendet; als Weingartner bat er ben Weinftock, Chriffum, gepflangt; als Bater ben eingebornen Cohn gegeben; mas Chriftus gibt, thut, schenft, schenft, thut, gibt ber Buter burch ibn.

Und dies horn des heils ift aufgerichtet vom herrn im Saufe feines Dieners Davids. Rachdem bie Derbeigung von bem gufunftigen Retter bes in die Gunde gefallenen Menschengeschlechtes ben erften Eltern nur in febr allgemeinen Zugen und Undeutungen gegeben mar, daß berfelbe nämlich ein Weibessame, ein von einem Weibe Geborner, also ein Mensch (1 Dim. 2, 5. 6.) sein werde: so ward allmählig burch ben Mund aller beiligen Propheten, mas bie Perfon und befondern Lebensumffande biefes Berbeignen anging, immer naber und scharfer bestimmt. Abraham empfing etwa 2000 Jahr vor Chr. Geburt bie Bufage, unter feinen Rachkommen werbe ber Erlöfer fich finden, und als fast taus fend Jahr fpater (um bas Jahr 1050 vor Chr.) David, ber Rachtomme Abrahams aus bem Stamme Juda, bem herrn ein Saus Bauen wollte, fo mußte ibm ber Prophet Rathan verkündigen, Gott werbe lange nach feinem Tode ihm einen

Cohn Schenken, bem wolle er ben Stuhl feines Rönigreichs bestätigen ewiglich (2 Sam. 7.). Seit dieser Zeit mußte nun ber verheißne Troft Ifraels als Abrahams und als Davids Sohn erwartet werben, und bie fpatern Propheten redeten ebenfalls, vom beiligen Geifte getrieben, von dem Spröfling aus dem Stamme Ifai, Jef. 11, 1 .: Es wird eine Ruthe aufgeben von bem Stamme Ifai, und ein 3weig aus feiner Burgel Frucht bringen; Jerem. 23, 5.2 Siehe, es fommt bie Zeit, fpricht ber Berr, bag ich bem David ein gerecht Gewächs erwecken will, und foll ein Konig fein, ber mobl regieren wird, und Recht und Gerechtigfeit auf Erben anrichtete Exechiel nennt ben Verheißnen grabezu David (Cap. 34, 23.): Und ich will ihnen einen einigen hirten erwecken. ber fie weiben foll, nämlich meinen Rnecht Davib, ber wird fie weiben, und foll ihr hirte fein. Davide Sohn ward baber in Folge folcher Berheifungen ber ben Meffias bezeichnende Rame, wer Jesum von Ragareth fo nannte, befannte bamit, daß er von der Meffraswurde beffelben überzeugt fei, und bas Gefchlechtregifter Gefu, baß er von David und Abraham abstamme, war für einen Juben fein unwichtiges Moment, ihn jum Glauben an Jefum als den Chriffus ober Meffias zu bewegen, ba er ihn ohne folchen Nachweis unmöglich für ben Berheifinen wurde gehalten haben. Matthäus, der besonders für Juden gefchrie ben hat, fie jum Glauben an Jefum ben Deffias hinguführen, ober in bemfelben ju befestigen, fest baber feinem Evangelium die Stammtafel Jesu voran, welche den Beweiß liefert für die Mahrheit und Richtigkeit der Cap. 1, 1. enthalts nen Erklärung, Jesus fei ber Chriftus, ein Gohn Davids und Abrahams.

David wird hier ein Diener des Gottes Ifrael ge-

nannt, weil er sich durch Frömmigkeit, durch Glauben d. h. durch völlige hingabe an den Willen Jehovahs, deren Frucht williger und freudiger Sehorsam ist, auszeichnete, und weil deshalb der herr mit ihm war; diesem frommen Knechte Sottes ward zum Lohne für seine Sottesfurcht jene ehrende Auszeichnung zu Theil, daß aus seiner Familie der Messias herkommen sollte, und diese Verheißung als einen Snadenslohn des Allerhöchsten kenntlich zu machen, deshalb nennt Zacharias den David einen Diener Sottes.

Die Errichtung eines hornes bes heils, die Genbung bes verheißnen Meffias, war nichts anders als eine Erfullung ber vielfachen, oft wiederholten Bufagen Gottes, Die er geredet (gegeben) hat durch den Mund feiner heilis gen Propheten porgeiten eig. von je an (v. 70.). Nicht erft in den fpatern Zeiten unferes Bolfes, will Zacharias fagen, finden fich Spuren biefer gnabenvollen Berbeigung von einem gufunftigen Retter und Beiland, fie geben vielmehr binauf bis in die alleraltesten Zeiten, fie beginnen gewiffermaßen mit der Zeit zugleich. Und wirklich ift die Geschichte Des Menschengeschlechts beides zugleich, Geschichte feiner Entwicklung in ber Sunde und Geschichte der Entwicklung bes göttlichen Reiches auf Erden zur Erlösung aus der Gunde, für welches die vorbereitenden Unstalten schon gleich nach bem Kall ber erften Eltern in bem Urevangelium (1 Mofe 3, 15.) anheben; und von dieser Epoche an durch alle Zeis ten hin ziehen sich flarer und immer flarer, immer specieller und individueller werdend, die Reden Gottes durch den Mund aller der heiligen Menschen, die von seinem Geiste fich erleuchten und regieren ließen, und von den gufunftigen Begebenbeiten bes gottlichen Reiches weisfagend redeten, wie schon Senoch (Brief Juda v. 14. 15.), der Siebente von Abam, fprach: Siehe, der herr fommt - ber Berbeigne,

beiffne, ben Eva fchon Berr nannte 1 Mofe 4, 1. - mit viel taufend Beiligen, Gericht gu halten über alle, und zu ftrafen alle ihre Gottlofen, um alle Berfe ihres gottlofen Bandels, bamit fie gottlos gemes fen find, und um alle bes Sarten, bas bie gottlo: fen Gunber miber ihn gerebet haben! Bir burfen ben Begriff ber Propheten feineswegs nur auf bie Manner befchränken, welche wir fonft gewöhnlich fo ju nennen pfiegen, wir find vollfommen berechtigt, ihn in ber größten Ausbehnung zu faffen, und auch die ben Propheten gutus gabien, welche wie henoch in die Zufunft hineinschauten und Zeugniß von berfelben ablegten. Thun wir bies, fo feben wir, wie von je an Berheiffungen Gottes bem menschlichen Gefchlechte kund gethan find, und was, weniger vereinzelt, fonbern in größerer Rulle und reicherer Aufeinanderfolge ber spätern Zeit verfündigt worben ift, ist nichts anderes, als wovon auch schon die frühesten Geschlechter wußten, und dies ift jest in Erfüllung gegangen; und bag ber Gott Ifraels jest im Sause seines Dieners Davids und ein horn bes Beile aufgerichtet hat, ift geschehen gemäß bem, mas er von je an burch ben Mund seiner beiligen Propheten geredet bat. Es offenbart fich bemnach in ber Sendung bes Meffias, aus Davids Geschlecht, wenn wir fie, wie wir muffen, im Lichte früherer Beiffagung und Zusage Gottes betrachten, die gottliche Bahrhaftigfeit, - und die preiset Zacharias burch Die Worte bes 70sten Berfes, - Gottes Bahrhaftigkeit grundet fich auf seine Beiligkeit, ja fie ift nichts anders, als Die Beiligkeit Gottes in feinem Borte; es ift unmöglich, baß Gott luge (Bebr. 6, 18.), ber Beilige muß gang und in jeber Beziehung beilig fein, fonft ift er es gar nicht, er ift es baher auch in feinem Worte, dies fann nur ein Mort ber Mahrheit fein, und beshalb verdient es von

unfrer Seite unbedingten Glauben; Gott zum Lügner machen, indem man seinem Worte nicht glaubt, ist daher eine ber größten Sünden, ja dieser Unglaube ist selbst Grund und Quell aller andern Sünde, wie das der Sündenfall der erssten Eltern zeigt; er selber aber, der Unglaube, die Wegmensdung des Herzens von dem heiligen und wahrhaftigen Gott, dem höchsten Gut, ist, wenn man die Sache scharf betrachtet, ein unerklärliches Geheimniß.

Es bilbet ber 70fte Berg eine Ginschaltung, und ber 71ste Bers reiht sich unmittelbar an v. 69. an. Der Gott Ifrael hat uns aufgerichtet ein horn bes beile, in bem Saufe feines Dieners Davids, ein Seil (bas uns errettet, ober eine Rettung) von unfern Reinden, und von ber Sand aller, die uns haffen v. 71. Das Beil geht von bem Beiland aus, ber ift's, ber ba rettet; ein Retter, Erlofer, Befreier ift Er. Die erlofende Thatiakeit bes Meffias bezieht sich auf Fortschaffung und Aufhebung ber bem mahren Beil ber Menschen entgegenstehenden Sinderniffe, und bamit beginnt er sein Gnabenwerk; es ift aber hierin noch nicht vollständig geschildert, es gehört noch mehr zu demselben, daß die Geretteten und Befreiten auch in einen fie beglückenden Zustand versett werden, in dem es ihnen an feis nem mahren Gute fehlt; in fo fern ber Meffias jenes bewirft, beißt er Erlöser, und in fo fern er auch dies leiftet, heißt er heiland, und davon reden besonders die Worte v. 74. 75 .: Dag wir ihm bieneten ohne Rurcht uns fer Lebenlang in Beiligfeit und Gerechtigfeit, Die ihm gefällig ift.

Feinde find die uns haffen, es übel mit uns meinen, unfer Glück uns nicht gönnen, unfer Wohl zu zerstören suchen, auf unfer Verderben sinnen und hinwirken. Und wer sind diese Feinde? Fürchtet euch nicht vor denen, die

ben Leib tobten, und banach nichts mehr thun fonnen; ich will euch aber zeigen, bor welchem ihr euch fürchten follt, fürchtet euch vor bem, ber, nachbem er getobtet hat, auch Macht hat ju werfen in bie Sölle; ja, ich fage euch, vor bem fürchtet euch (Luc. 12, 4. 5.). Was konnen mir Menschen thun? wer ift, ber uns schaden fonnte, fo wir bem Guten nachkommen (1 Defr. 3, 13.)? aber schrecklich ift es, in die Bande bes lebendigen Gottes ju fallen (Bebr. 10, 31.)! Mehr ju fürchten als alle außere Reinde, die Leib und leben uns rauben fonnen, find die Reinde unferer Geele, Die in ihr felber gu mobnen pflegen, und mit eifernem Stecken über uns herrschen, Die Leibenschaften und Lufte, Augenluft, Fleischesluft und hoffahrtiges Leben, Die fundlichen Triebe, Die verderbten Begierben, bie gottlofen Reigungen, die von Ratur unfere Berren find, und aus beren Joch und Rnechtschaft wir erlöset zu werden allesammt, ohne Ausnahme und Unterschied, nöthig haben. Mogte auch Zacharias bei diesen Worten nicht gang von einem Blick auf eine Rettung von außern Feinden (vom ro: mischen Roche) frei sein, wie benn die ahnlichen Worte (Df. 106, 10.): Er half ihnen von der Sand des, ber fie haffete, und erlöfete fie von der Sand des Reinbes, eine geschichtliche Beziehung auf die Rettung Ifraels von Pharao haben: doch richtete fich fein Blick gewiß mehr und porzugsweise auf die geistige Erlösung von allen Gunden, vom Tode und von der Gewalt bes Teufels, die recht eigentlich bas Werk bes Meffias war, der durch ben Cob Die Macht nehmen follte bem, der bes Tobes Gewalt hatte, bas ift, dem Teufel, und erlöfete bie, fo burch Furcht bes Tobes im gangen leben Rnechte fein mußten (hebr. 2, 14. 15.); benn die Berfe bes

Teufels zu zerftören, bazu ift ber Sohn Gottes erfchienen (1 Joh. 3, 8.).

Die Aufrichtung jenes Beilshornes, bie Sendung bes Meffias, gefchabe barum, bag ber Berr, ber Gott Ifraels Die Barmbergigkeit erzeigete unfern Batern (v. 72.). Die Bater hatten wohl die Berheißung gehabt, aber die Erfüllung nicht erlebt, Abraham sahe wohl ben Tag Christi, freute fich beffen, aber auch er ftarb barüber bin; viele Ronige und Propheten wollten feben, was Jefu Junger faben, und haben's nicht gefeben, wollten boren, was jene borten, und haben's nicht gehöret, fie faben ben nicht, ber größer war als der Tempel, und mehr benn Salomo und Jonas (Matth. 12, 41. 42.); fie alle find gestorben im Glauben, und haben die Derheifung nicht empfangen, fondern fie bon ferne gefeben, und fich berfelben vertröftet, und befannt, daß fie Gafte und Fremd: linge auf Erden find (hebr. 11, 13.); fie vermogten nichts weiter und erlangten nicht mehr, Die beiligen Dropheten, die von der gufunftigen Gnade auf euch geweiffagt haben, als daß fie nach der Geligkeit gefucht, und geforscht haben, auf welche und welcherlei Zeit beutete ber Geift Chriffi, ber in ihnen war (1 Petr. 1, 10. 11.). Obwohl aber bie Propheten und Gerechten ber Vorzeit, in der Zeit ihrer irdischen Pilgrimschaft, an ber erlofenden Gnade und an dem Beil Christi feinen Untheil erlangten, fo find fie beffelben bennoch theilhaftig geworben, benn die Wirkungen ber burch Chriftum gestifteten Er löfung erftrecken fich über alle Zeit, über die vergangene nicht minder, wie über die zufünftige. Zwar ift es vor unfern Mugen verborgen, wie und auf welche Beife, mas der Erlofer in der Rulle der Zeit gethan bat, ben frubern Gefchlech: tern zu Gute gekommen ift, aber die Große und Wichtigkeit

ber Menschwerdung bes ewigen Bortes, seines heiligen Lebens in Rnechtsgeftalt, feines bittern Leibens und Sterbens, feiner fiegreichen Auferstehung und feines Sitens zur Rechten ber Dajeftat in ber Sobe, in aller herrlichkeit und Macht über himmel und Erbe, bie leuchten wenigstens baraus ein; und ber Apostel lehrt uns, bag alle Gunder an der burch Chriffum erworbenen Gnade Theil haben, benn er fagt (Rom. 5, 18. 19.): Die nun burch Eines Gunde bie Bera bammnig über alle Menfchen kommen ift, alfo ift auch burch Eines Gerechtigfeit bie Rechtfertigung bes Lebens über alle Menfchen fommen; benn gleichwie burch eines Menfchen Ungehorfam Biele Sunder worden find, alfo auch burch Eines Ges horfam werden Biele Gerechte. Die Wichtigfeit und Begiehung ber burch Chriftum erworbenen Erlöfung auf fruber Gestorbene, obwohl junächst nur für folche, die nicht im Glauben fanden, lehrt deutlich die Stelle (1 Petr. 3, 18.): Chriffus, getobtet nach bem Fleifch, aber lebendig gemacht nach bem Beift, ift in bemfelbigen auch bingegangen, und hat geprebigt (wie ein Berold eine gute Botichaft gebracht; ben Geiftern im Gefängniß, bie einft nicht glaubeten, da Gott harrete und Bebuld hatte zu ben Zeiten Roab; und die andere (1 Petr. 4, 6.): Auch ben Tobten ift bas Evangelium verfündigt. Diese Andeutungen werfen ein Licht auf die Worte des Zacharias, daß burch die Sendung des Meffias auch den Batern Barmherzigkeit erzeigt worden ift, daß auch ihre Geligkeit einen Zumachs erhalten hat, daß bie Entwicklung bes göttlichen Reiches auf Erden auch in die unsicht bare Welt hineingewirkt hat. Es ift aber, was ihnen gegeben ift, und was in alle Ewigfeit binaus burch Chrifti Ber-Dienst den Menschen zu Theil wird, Lauter Barmherzigkeit, nichts als Gnade; der elenden Sünder nimmt der barmherzige Gott sich an, ihnen sendet er den eingebornen Sohn, in diesem bereitet er ihnen eine unaussprechliche Fülle von heil und Seligkeit; oder wer hat dem herrn etwas zuvorzgegeben, das ihm werde wieder vergolten (Röm. 11, 35.)?

Seine Barmbergiafeit wollte ber herr, ber Gott Ifraels, den Batern erzeigen burch die Sendung bes Meffias, und jugleich baburch es fund machen, bag er gedächte an feis nen beiligen Bund (v. 12.), und an den Eid, ben er gefchworen hat unferm Bater Abraham (v. 73.). Bie die Sendung bes Berheignen die Bahrhaftigfeit Gottes offenbarte, ber ba halt, mas er verspricht, fo ift fie auch eine Offenbarung feiner Treue, daß er die von ihm aus freier Gnade übernommenen Berpflichtungen unverbrüchlich erfüllt, und in die Wirklichkeit eintreten läßt, wozu er fich anheischig gemacht hat. Gott trat mit Abraham in einen Bund (1 Mofe 15, 18.), und gelobte bemfelben, er folle ein Bater vieler Bolfer werben, und fprach zu ihm (1 Mofe 17, 7.): 3ch will aufrichten meinen Bund gwischen mir und bir und beinem Samen nach bir, bei ihren Rachkommen, bag es ein emiger Bund fei, alfo baf ich bein Gott fei und beines Samens nach bir Die Sauptsache in diesem Bunde war aber die göttliche Bufage, daß in Abraham alle Geschlechter auf Erden gesegnet werben follten (1 Mofe 12, 3. Cap. 18, 18. Cap. 22, 18.), und biefe Jufage befräftigte Gott bem Abraham überbies noch mit einem Eide (1 Mofe 22, 16-18.): Ich habe bei mir felbft gefchworen, fpricht ber herr, bieweil bu folches gethan haft, und haft beines einigen Cohnes nicht verschonet, bag ich beinen Samen fegnen und mehren will, wie bie Sterne am Sim-

mel, und wie ben Sand am Ufer bes Meers; unb bein Same foll befigen die Thore feiner Feinde; und durch beinen Samen follen alle Bolter auf Erben gefegnet werben, barum, bag bu meiner Stimme gehorchet haft. Der der Bufage noch binguge fügte Eid follte ben Abraham um fo mehr im Glauben befestigen, wie bies Bebr. 6, 13. 14. 16. 17, fagt: Denn als Gott Abraham verhieß, ba er bei feinem Gros Bern zu fchwören hatte, fchwur er bei fich felbft, und fprach: Wahrlich, ich will bich fegnen und vermehren. Die Menschen schwören wohl bei eis nem Größern, benn fie find; und ber Gib machet ein Ende alles Sabers, babei es feft bleibet unter ihnen; aber Gott, da er wollte ben Erben ber Berheißung überfchwenglich beweifen, daß fein Rath nicht mantte, bat er einen Gib baju gethan. Rach den vom Engel ihm gewordenen Berheiffungen und nun nach ber Geburt feines Gobnes tonnte und mußte 30 charias eine um fo größere Zuverficht zu Gottes Bundestreue faffen, an welche fich schon die frommen Borfahren im Glauben gehalten hatten, wenn fie fagten (Pf. 105, 8. 9.): Er gebenfet emiglich an feinen Bund, bes Bortes, bas er verheißen hat auf viel Taufend für und für, den er gemacht hat mit Abraham, und bes Cibes mit Ifaat; und Micha 7, 20 .: Du wirft bem Sakob die Trene, und Abraham die Gnade halten, wie bu unfern Batern vorlängft gefchworen haft. Der unveranderliche Gott, den feine Gaben und Berufung nicht gereuen, bei dem kein Wechsel des Lichts und ber Finsterniß ift, ber gestern und heut und in Ewigkeit berfelbe ift, wird diefelbe Bundestreue wie jenen fo auch uns erweisen, und die Absichten feiner Gnade an uns herrlich

hinausführen, barum ergeht an uns die Ermahnung bes heisligen Apostels (2 petr. 1, 10. 11.): Lieben Brüber, thut besto mehr Fleiß, euren Beruf und Erwählung sests zumachen, benn wo ihr solches thut, werdet ihr nicht straucheln, und also wird euch reichlich dars gereicht werben ber Eingang zu bem ewigen Reich unsers herrn und heilandes Jesu Christi.

hauptendzweck Gottes bei ber Sendung bes Sohnes Davids mar, uns ju geben, baf mir, erlofet aus ber Sand unferer Feinde, ihm bieneten ohne gurcht unfer Lebenlang, in Beiligfeit und Gerechtigfeit, die ibm gefällig ift (v. 73-75.). Wie flar und deutlich erfennt biefer Fromme bes Alten Bunbes bas Wefen ber ben Gunbern nöthigen Erlöfung. Wenn guvor bie über uns herrschende fremde Macht gebrochen, und der Starke gebunben ift, wenn wir die felige Freiheit schmecken, daß wir nicht mehr bingegeben find in die Sand unferer Reinde, bann follen wir unserm Befreier und Retter und hingeben; ihr feid theuer erfauft, werdet nicht der Menfchen Rnechte (1 Ror. 7, 23.)! Unabhangig, felbftftandig fann und foll ber Mensch nicht sein; sein Berg bat einen unwiderstehlichen Drang nach Gemeinschaft, nach Bereinigung in Liebe mit andern! Wem foll ich benn mein Berg ergeben, wem gang mich anvertrauen, wem mich geloben zum ewigen Gigenthum? Gib mir, mein Rind, ruft bie Stimme vom himmel und gu, gib mir bein Berg! Rommet ber gu mir, ich will euch erquicken, ihr Mühfeligen und Beladenen! fo ladet Refus uns ein. Unfer ganges Berg gebührt bem, ber und erlöfet bat; alle Tage unseres lebens muffen wir dem weiben, der fich für und bem Tode geweiht hat; ihm follen wir bienen, ihn anbeten, in dem die Rulle der Gottheit leibhaftig wohnt. Was Zacharias hier als Endaweck ber Sendung des Meffias

und ber Erlösung angibt, ift nichts anderes, als was uns auch Paulus lehrt und von uns forbert, wenn er fagt (Dit. 2, 11. 12. 14.): Es ift erfchienen bie beilfame Gnabe Gottes allen Menfchen; und guchtiget uns, bag wir follen verleugnen bas ungöttliche Befen und bie weltlichen gufte, und guchtig, gerecht und gotts felig leben in biefer Welt; Chriftus bat fich felbft für uns gegeben, auf bag er uns erlösete von aller Ungerechtigfeit, und reinigte ibm felbft ein Bolf jum Eigenthum, bas fleißig mare ju guten Berten. Im Briefe an die hebraer Cap. 9, 14. wird aus bem Tode Christi für und die Berpflichtung hergeleitet, gu bienen dem lebendigen Gott; und Paulus erinnert bie Christen ebenfalls an die Pflicht sich Christo zu ergeben, weil berfelbe für fie gestorben fei, er fagt (Nom. 7, 4.): Die ein Beib burch den Tob bes Mannes frei wird, sich mit einem andern gu verbinden, alfo auch, meine Bruder, feib ihr getobtet bem Gefet, burch ben Leib Chrifti, bag ihr eines anbern feib, nämlich bes, ber von ben Todten auferwecket ift, daß wir Gott Frucht bringen. Die Berehrung, welche wir Gott, unferm Retter, bringen, foll ohne Furcht fein. Sier ift ein Wint, der uns auf eine wesentliche Verschiedenheit ber beiben Dekonomieen, bes Alten und Neuen Bundes, hinweift. In jenem war vorherrschend bie Aurcht die Triebfeber bes gangen Gottesbienftes und das Grundgefühl im Berhaltniffe ju Gott; in biefem foll es die Liebe fein. Die furchtbaren Umftande unter benen bas Gesetz gegeben ward (2 Mose 19, 16-19. vergl. mit Bebr. 12, 18-21.), die schrecklichen Drohungen und Strafen, mit benen die Uebertreter bedroht murben, sie fonnten nichts anderes erregen als Furcht, Entfeten und Schrecken, und es war baber und blieb auch ein knechtischer Beift ber

Kurcht, ber gang Ifrael erfüllte. Unders im Reuen Bunde. Die Gewiffheit der Gundenvergebung und ber Gnabe Gottes, von Chrifto fo theuer erworben, die Große der Liebe Gottes, ber den Sohn bahingab, und ber Liebe des Sohnes, der fein Peben lieft für feine Reinde, Die freundlichen Ginladungen und holdfeligen Lockungen des heilandes; dies alles follte die Bergen mit Liebe erfüllen, Liebe an die Stelle ber Furcht treten, und Paulus bezeichnet jes baher als etwas ben Befennern Chrifti Eigenthumliches, daß fie nicht einen fnech tifchen Geift empfangen haben, fo bag fie fich abermal fürchten mußten, foudern fie haben einen finds lichen Geift empfangen, burch welchen fie rufen: Abban lieber Bater (Rom 8, 15.)! und 2 Zim. 1, 7. fagt er: Gott hat und nicht gegeben ben Geift ber Rurcht, fondern ber Rraft und ber Liebe und ber Bucht; und der beilige Johannes bezeugt (1 Brief 4, 18.): Kurcht ift nicht in ber Liebe, fondern bie völlige Liebe treibet die gurcht aus, benn die gurcht hat Deine mer fich aber fürchtet, ber ift nicht völlig in ber Liebe. Wie biefe Liebe zu Gott an die Stelle ber fnechtischen Furcht vor ihm trete, wie bas Berg von biefer befreit und jene ihm eingepflangt werde, bas zeigt febr fchon bas fleine Gleichnig von den beiben Schuldnern (Luc. 7, 41-43.), die gewiß fo lange ihren Gläubiger gefürchtet haben werden, als die Schuldenlaft fie noch bruckte, und fie nicht wußten, wie er mit ihnen, die ihn nicht befriedigen fonnten, verfahren werbe; nachdem er aber die Schuld ihnen erlaffen, große Gnade ihnen bewiesen, von dem ihm guftebenden ftrengen Rechte keinen Gebrauch gemacht hatte: da wird Die qualende Furcht aus ihnen gewichen fein, und ber Liebe Plat gemacht haben; Diefer Wechfel, Diefer felige Tausch gründet fich rein und allein auf die Schuld erlaffende, Gun-

ben vergebende Gnabe bes herrn; mit ber Gewigheit ber erlangten Gundenvergebung weicht vor ber bantbaren Gegen liebe jum heren die fnechtische Furcht vor ihm aus bem Bemuthe, und ber begnadigte Gunder ober Schuldner foll nun bem fo giltigen herrn bienen fein Lebenlang, alle noch übrige Tage feines furgen und flüchtigen Lebens. Es foll ihm genug fein, fo lange mußig am Markte biefer Welt geftanden und feine Rrafte nicht im Dienfte feines Gottes gus gebracht zu haben, er foll nun um fo eifriger, um fo treuer und gewiffenhafter alle Zeit und alle Rraft und was fonft ber herr ihm verleihen mag, für ihn und fein Reich und gur Unsbreitung der Ehre feines Ramens gebrauchen; fein Rückfall in die Gunde foll ihn wieder trennen von feinem herrn, unter allen Berfuchungen von außen und von innen foll er unerschütterlich fest feben im Dienfte beffen, ber fo Großes an ihm gethan bat. Je mehr ber begnadigte Gunder fühlt, wie elend einst bie Gunde ihn machte, wie groß die alle Schuld erlaffende Onade bes herrn, und wie befeligend bas neue Verhältniß ift, in welches er ohne alles Verdienst und Bürdigfeit, allein aus Gnabe und Barmbergigfeit eingetreten ift: besto mehr wird er es fich angelegen fein laffen, feinem fo unbeschreiblich gutigen Beren gu dienen in Beiligfeit und Gerechtigfeit, die ihm gefällig ift (v. 75.). Der Mensch fieht in bem zwiefachen Berhältniß zu Gott und gu feinen Rebenmenschen, in jedem derfelben foll er unfträflich fein, und nichts thun, wodurch er feine Obliegenheiten nach ber einen ober andern Seite bin verlette. Die Gebote bet beiben Tafeln geben ihm bie Unweisung zu einem Gott mobil gefälligen Berhalten in diesem doppelten Berhaltnif. Die Unfträflichkeit des Menschen in allem, was er feinem Gott, Schöpfer und Erlöfer schulbig ift, begrundet feine Beilig: teit; und ba ift Gerechtigkeit, wo wir gewiffenhaft bie Pflichten ber zweiten Tafel gegen unfere Nebenmenschen er füllen. Unter ber Beiligkeit ift hier alfo nichts anderes gu perfteben, als was fonft Gottesfurcht ober Frommigkeit ges nannt wird, daß wir und unferer Abhangigfeit von Gott, der Rechenschaft, die wir ihm schuldig find, bewußt werden und daß unfer ganges inneres und außeres leben die lebhafs tefte Beziehung auf Gott, ben Allwiffenden und Allgegenwärtigen, ben beiligen und gerechten Richter befomme. In biefer Beiligkeit wird bann ber Quell unferer Gerechtigkeit liegen, ber Gedanke an Gott wird und unfre menschlichen Berhaltniffe beiligen, und bas Rechte uns thun laffen gegen bie Bruder, daß wir nämlich wandeln in ber Liebe, welche bas Band ber Bollfommenheit und bas fonigliche Gebot und bes Gefetes Erfüllung ift, und dem Rachften nichts Bofes thut. Beibes aber, Frommigfeit und Gerechtigfeit, foll Gott gefällig fein, foll vor ihm gelten, nicht leerer Schein, fonbern Wefen und Mahrheit fein, benn was hülfe der bloffe gute Schein vor Menschen ohne Wahrheit? fann pharifaische Beuchelei und Scheinheiligkeit auch ben Allwiffenden täufchen? Wohl daher dem, der mit dem Apostel sprechen kann (2 Ror. 1, 12.): Unfer Ruhm ift ber, nämlich bas Beugnif unfere Gemiffene, bag wir in Einfältigfeit und göttlicher Lauterfeit, nicht in fleischlicher Beis. heit, fondern in ber Gnade Gottes auf ber Belt gewandelt haben; und (2 Ror. 4, 2.): Wir meiben auch heimliche Schande und geben nicht mit Schalf. beit um, fälfchen auch nicht Gottes Wort, fondern mit Offenbarung ber Babrheit, und beweifen uns wohl gegen aller Menschen Gemiffen por Gott.

## 4. Der Lobgefang des Zacharias.

Zweiter Theil. Bon Johannes (v. 76-79.).

Und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen; du wirst vor dem Herrn hergehen, daß du seinen Weg bereitest, und Erkenntniß des Heils gebest seinem Wolk, die da ist in Vergebung ihrer Sünden; durch die herzliche Varmherzigkeit unsers Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe; auf daß er erscheine denen, die da sitzen in Finsterniß und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Rachdem Zacharias in Lob und Preis bes herrn, bes Gottes Ifrael fich ergoffen hat, wegen bes von bemfelben im Meffias bereiteten Beiles, fo redet er nun von dem Berhaltniffe feines Cohnes Johannes ju dem fommenden Retter, und schildert ihn als Propheten und unmittelbaren Vorläufer bes Langersehnten, ber nun in die Welt kommen follte. Sein Wort knüpft sich an die Botschaft bes Engels, benn wie Diefer weiffagend vom Johannes gefagt hatte, er wird vor Gott bem Berrn bergeben (v. 17.), fo jest Bacharias; Du wirft por bem herrn bergeben! ber Engel rebete von der Zubereitung des Volkes, und Zacharias fieht es bemgufolge als Bestimmung bes Rindes an, bem herrn feinen Weg zu bereiten. Wie ift doch bes Zacharias Unglaube in Glauben vermandelt, wie halt er fich jest fo fest an die göttlichen Zeugnisse! sie find bas Licht seiner Seele geworben, fie haben ihn erleuchtet über Gottes munderbare Rathschlüffe und gnabenvolle Wege, ja die Zeugniffe bes

Herrn sind lauter und erleuchten die Augen, wohl dem, der ihrer achtet, er wird nicht wandeln in Finsternis. Das Licht, welches die Weissaung auf die Tage der Zukunft wirft, ist zwar nicht so hell, daß wir alles und jedes und in größter Marheit erkennten, daß nicht noch manche Fragen uns unbeantwortet blieben, es ist aber doch ein solches Licht, welches uns so viel Aufschluß gibt, wie wir bedürfen, und bei dem wir uns vollkommen beruhigen können.

Die Frage der Nachbarn: Was, meinest du, will aus dem Kindlein werden? beantwortet der vom Geist Gottes erleuchtete Zacharias: Du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, ein Prophet dessen, der (v. 32.) ein Sohn des Höchsten genannt wird. Insofern Johannes das Auftreten des Messias und vieles andre denselben Betreffende zuvor verkündete, heißt er mit Recht ein Prophet, und weil derselbe Geist ihn wie die Propheten der Borzeit beseelte; weiter unten wird davon die Nede sein, warum Johannes erklärt, er sei fein Prophet, da ihn doch Jesus auch einen solchen nennt (Matth. 11, 9.).

Dem Herrn die Wege zu bereiten war die Lebensaufgabe Johannis, und er löste sie, indem er Erkenntnis des Heils gab seinem Volk, die da ist in Vergebung der Sünden. Weiter vermogte Johannes nichts, als Erstenntnis des in Vergebung der Sünden bestehenden Heils zu geben, dazu hinzuführen, daß jeder, der seiner Wirksamkeit willig sich hingab, zu der Einsicht kam, wie sehr ihm Vergebung der Sünden, als das wahre und einzige Heil, nothwendig und unentbehrlich sei; dies köstliche Sut selber aber war nicht eine von Johannes zu erlangende Sabe, er regte nur das Bedürsnis an und machte es denen sühlbar, die es bis dahin nicht gefühlt hatten; schenken konnte die Sündenwergebung nur der Erlöser. Wie wahr und wie tief der

fromme Priefter bas Gine, was noth that, und ben 3weck ber Sendung bes Meffias und bas Wefen ber von bemfelben zu erwartenden Erlöfung erkannte, zeigt fich bier gant besonders deutlich. Alles mabre Beil besteht in Gundenvergebung, ift ohne fie undentbar; mas hilft es bem Menschen, wenn er die gange Belt gewinnt, und Schaden nimmt an feiner Seele? fann ber Mensch fich auch felig fühlen ohne bas Bewußtsein ber Gnabe feines Gottes, ohne die Buverficht, daß ber Beilige und Gerechte feiner Gunden nicht gebenfen, fondern ihm die Miffethat feiner Gunde vergeben werde? fann ber ohnmächtige Gunder auch nur einen Augenblick Rube haben, wenn er vor den wohlverdienten Gunbenftrafen feines Gottes fich fürchten muß, ber unfere unerkannten Gunden ins Licht vor seinem Ungeficht stellt, ber jeden Flecken unfrer Geele fieht, und jeden unlautern Gedanfen fennt, und jedes unfrer Worte weiß? mit Recht fich fürchten muß por bem Allgegenwärtigen, dem er nirgends entflieben fann, und bor bem Allmächtigen, bem er feinen Widerstand entgegen seten fann, ober find wir ftarter, als Er? Rube, Friede, Bufriedenheit und alles Glück in biefem gegenwärtigen irbischen Leben ift babon abhängig, baß man ber Gnabe feines Gottes verfichert ift, und biefe Berficherung muß hier schon unfer Theil und Erbe werben, fonft berschmachten wir mitten im Befige und Genuffe alles irbifchen Glücks vor Furcht und Warten der Dinge, die da fommen follen, und gelangen zu feiner Freude. Wo Bergebung ber Sunden ift, ba ift leben und Geligfeit, wo jene aber fehlt, ift auch nicht einmal zeitliches Glück denkbar, sobald nämlich Die Stimme bes Gemiffens erwacht ift, ber innere Richter fein Umt in und verwaltet, daß wir und felber verurtheilen muffen, und unfere Gebanten fich unter einander vertlagen ober entschuldigen. Dabin nun follte Johannes burch feine vorbereitende Thätigkeit es bringen, daß er das Bewußtsein sittlicher Mängel, der Strafbarkeit vor Gott, und Sehnsucht nach Gnade in dem Geschlechte seiner Zeit anregte, und hins wies auf den, bei dem allein volle Befriedigung dieser Sehnssucht zu finden sei.

Sundenvergebung, im driftlichen Ginne bes Wortes, eine mahrhafte Tilgung der Schuld und Strafe ber Gunde, wie der Tod Christi fie bewirft hat, und wie der Glaubige fie empfängt, war bem Alten Bunde nicht gang fremb. Bas inbeffen in ben Schriften bes Alten Teftaments von Gunbenvergebung gesagt wird, bat nicht somobl eine sittliche Begiehung, als vielmehr eine ifraelitischetheofratische, boch barf jene nicht völlig ausgeschlossen und abgeleugnet werben; fie fand fich auch, aber nur bei den Erleuchteteren und bei den tieferen Gemüthern, die die Sulle bes Opfersombols burchdrangen und ben Geift ber Weiffagung, wie Bacharias, recht verftanben. Gunde war bem Ifraeliten mehr Bundesverletung, Berletzung der Pflichten und Obliegenheiten, Die er als Genoffe des Bundesvolks feinem Bundesgott Jehovah schuldig war, als sittliches Vergeben; Die Gundenstrafe war Aus-Schliefung aus dem Bundesvolfe und von der fegensreichen Gemeinschaft mit Jehovah, ber Gunder ward unrein; ober fie war völlige Ausrottung aus dem Bundesvolfe, der Tod. Für ben, ber biefe burch bie Gunde bewirfte Störung bes Bundesverhältniffes erkannte, und fie und die mohlverdiente Strafe aufgehoben zu feben munichte, war nun bas göttlichverordnete Institut der Opfer; durch Opfer nahte fich der ftrafbare Gunder feinem Gott, Opfer hoben die Unreinheit und Ausschließung auf, Opfer wandten die Strafe von bem Strafbaren ab und auf bas Thier bin, welches geopfert wurde; und bies alles geschahe fraft bes Opfers, abgesehen von ber Gefinnung bes Opfernden. Wenn bas Opfer nur Durch

burch den Priester auf die von Gott vorgeschriebene Beise gebracht war, fo geschahe baburch die gewünschte Berfohnung 3 Mofe 4, 13-21., und ber blog bei bem Meugern feben bleibende Ifraelit war vollkommen jufrieben gestellt. Die Unschauung und Erfassung ber Gunbe als einer sittlichen Bers schuldung trat bei biefer Unficht wenigstens nicht bervor, und je mehr fie felbst nur außerlich, oder burgerlich rechtlich angefehen wurde, befto weniger regte fich bas Bedürfnig einer beffern Berfohnung mit Gott, und befto weniger fonnte auch fittliche Veredlung eine Folge und Frucht der erlangten Beanadiaung fein. Die Ebleren und Erleuchteteren unter ben Afraeliten erkannten indeffen fehr mohl tiefer und grundlicher. bie Ratur und bas Befen ber Gunde, fo wie ber Gunde opfer, und fühlten die Nothwendigkeit fittlicher Befferung bei und neben bem Opfer. Affaph rebet Pf. 50. von bem mah. ren Gottesbienft, und führt ben herrn, ben Gott Sfraels, alfo rebend ein (v. 7-17. 23.): Sore, mein Bolt, laf. mich reden, Afrael, lag mich unter bir geugen: Sch Gott, bin bein Gott. Deines Opfers halben frafe ich bich nicht; find boch beine Brandopfer fonft immer bor mir. Ich will nicht von beinem Saufe Karren nehmen, noch Bocke aus beinen Ställen; benn alle Thiere im Balbe find mein, und alles Bieb auf ben Bergen, da fie bei Taufenden geben. ich fenne alles Gevogel auf ben Bergen, und allerlei Thier auf bem Relbe ift por mir. Wo mich hungerte, wollte ich bir nicht bavon fagen; benn ber Erbboben ift mein und alles, mas barinnen ift. Meineft bu, bag ich Ochsenfleisch effen wolle, ober Bocksblut trinfen? Opfere Gott Dant, und bezahle dem Sochften beine Gelübbe; und rufe mich an in der Moth, fo will ich dich erretten, fo follft

bu mich preifen. Aber jum Gottlofen fpricht Gott: Mas verfündigeft bu meine Rechte, und nimmft meinen Bund in beinen Mund; fo bu boch Bucht haffeft, und wirfft meine Borte binter bich! Ber Dant opfert, ber preifet mich: und ba ift ber Weg, baf ich ihm geige bas Beil Gottes. Unverfennbar wird hier auf Buffe gedrungen und bas Opfer allein als unsureichend geschilbert; in bemfelben Ginne außert fich Das vid (Mf. 51, 17-19.): Berr, thue meine Lippen auf, bag mein Mund beinen Ruhm verfundige; benn bu haft nicht guft jum Opfer, ich wollte bir's fonft wohl geben; und Brandopfer gefallen bir nicht; Die Opfer, die Gott gefallen, find ein geangsteter Geift; ein geängstet und gerichlagen Berg wirft bu, Gott, nicht verachten; und Pf. 40, 7 .: Opfer und Speisopfer gefallen bir nicht, aber bie Dhren haft bu mir aufgethan, (eig. burchbohrt, b. h. mich als einen Rnecht jum Gehorsam angenommen und veryflichtet, - mich Mensch werden laffen, mir den Leib zubereitet nach Sebr. 10, 5., um durch bas Opfer meines Leibes die Gunde gu tilgen), bu willft weder Brandopfer noch Gundopfer, fie haben bich nicht verfohnen, die Gunde ber Menschen vor bir nicht tilgen, Bergebung ihnen nicht erwerben konnen. Und Pf. 32, 1-5. preift er die aus Gundenvergebung berfliegende Geligfeit alfo: Bohl bem, dem bie Uebertretungen vergeben find, dem die Gunde bedecket ift; wohl dem Menfchen, dem der herr die Miffethat nicht gurechnet, in bes Geift fein Falfch ift; benn ba ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, burch mein täglich Seulen; benn beine Sand war Tag und Racht fchwer auf mir, bag mein Saft vertrodnete, wie es im Sommer burre

wird; barum befenne ich bir meine Gunbe, unb verhehle meine Miffethat nicht; ich fprach: 3ch will bem herrn meine lebertretung bekennen; ba vergabeft bu mir bie Miffethat meiner Gunbe; auf welche Worte der Apostel Paulus (Rom. 4, 6-8.) die Beweisführung grundet, daß man auch jur Zeit bes Gefetes schon Gundenvergebung nicht burch Werte (Opfer), fondern aus Gnaden erlangt habe. Die Pf. 32, 5. angebeutete Begebenheit findet fich 2 Sam. 12, 13. ergählt: David fprach ju Rathan: 3ch habe gefündigt wiber ben herrn! Rathan fprach ju David: Go hat auch ber herr beine Gunde weggenommen, bu wirft nicht fterben; und es erfolgte bier Gundenvergebung, ohne Opfer, auf bas buffertige Befenntnig bes por Gott aufrichtig fich bemuthigenden David. Auf gleiche Beife und in demfelben Sinne äußern fich fpaterhin bie Propheten über bie Ungulänglichfeit ber Opfer ohne mahre Bergensanderung vergl. Berem. 23. und Jef. 66. In bem Briefe an bie Bebraer, ber bie Bortrefflichkeit und Borgüge bes Opfers Chrifti vor allen levitis fchen Guhnopfern und die Erhabenheit, feines Sobenpriefterthums vor bem garonischen so herrlich entwickelt, wird siegreich bargethan, bag alle Opfer bes Alten Bundes nur Borbilber auf bas hohere Opfer Chrifti gemefen feien, und fur bie Stellung bes levitischen Opfercultus, wie für eine richtige Auffaffung ihrer Bedeutung und Rraft find folgende Stellen bochft wichtig: Cap. 7, 11 .: Ift nun bie Bolltommen. heit burch bas levitifche Priefterthum, und feinen Opferbienft, gefchehen, mare baburch volltommen alles geleistet, mas ber Mensch zu seiner Geligkeit nothig hat, namlich eine folche Gundenvergebung, die zugleich zu fittlicher Bervollfommnung hinführt, mas ift benn weiter noth ju fagen, bag ein ander Priefterthum aufkommen

follte nach ber Ordnung Meldifebet, und nicht nach ber Ordnung Maron? Daß aber folche Berbeis fung gur Beit bes Alten Bundes gegeben ift Df. 110, 4., ift unwiderlegliches Zeugniß bes Ungureichenden bes levitischen Opfercultus. Cap. 9, 9. 10 .: Die erfte Sutte, ber gange levitische Cultus, mußte jur Zeit ihres Beftebens ein Borbild fein, in welcher Gaben: (unblutige) und (blutige) Opfer geopfert murben, und fonnten nicht pollfommen machen nach bem Gewiffen, vollfommen weber beruhigen noch reinigen, ben, ber ba Gottesbienft thut allein mit Speife und Trank und mancherlei Saufen - Abmafchungen, und äußerlichen, ben Leib nur angehenden Berordnungen (Luther: außerlicher Beiliafeit,) bie bis auf bie Beit ber Befferung aufgelegt find b. h. gelten follten bis babin, wo burch Chris fum ein porguglicherer Bund und Gottesbienft murbe eingerichtet werben. Die höhere Rraft bes Opfers Chriffi gu wahrer fittlicher Reinigung wird Cap. 9, 13. 14. fo bargethan: Wenn bie levitischen Reinigungsgebrauche bie Unreinen zu leiblicher Reinigkeit heiligten, (fo daß fie nicht mehr als Unreine von der Gemeinschaft mit andern und am Gottesbienste ausgeschlossen waren,) wie viel mehr wird das Blut, - bie Singabe, Aufopferung - Chrifti fur uns unfer Gewiffen reinigen von den tobten Werken, unfer burch Gunde beflecktes Gewiffen burch die selige Gewißheit der Gundenvergebung rein machen, bag wir nun bienen bem lebenbigen Gott. Cap. 10, 1.-6. wird die Ungulänglichfeit der levittschen Sühnopfer zu mahrer Gundentilgung flar ausgesprochen, und bann v. 14. von Chriftus gefagt: Mit Ginem Opfer hat er in Ewigfeit, für alle Emigfeit, Die, fo geheiligt werben, (bie fich von ihm reinigen laffen, mit gläubiger Singabe in feinen Rathschluß eingehen, in die Beilsordnung sich fügen,) vollen det d. h. ihre vollständige Verssöhnung mit Gott bewirkt, so daß die Sünde sie von ihm nicht mehr trennt.

Bas gur Zeit des Meuen Bundes nach der durch Chrifti Tod geschehenen Erlösung, - ber mit so mächtiger fittlicher Rraft auf gläubige Bergen einwirkt, daß fie, burch Diefen Opfertod ihrer Begnabigung, ihrer Gundenvergebung gewiß, in bankbarer Gegenliebe gu bem Erlofer ber Gunde abfterben, von ihrer herrschaft immer mehr frei und folglich gebeiligt, fittlich vollendet werden .- gang flar erfannt und aufs Deutlichste ausgesprochen wurde, das ahneten die Frommen des Alten Bundes mehr oder minder deutlich; fie hofften auf ein befferes Opfer, fie faben die levitischen Gubnopfer als Vorbilder barauf an, sie fühlten die Nothwendigfeit einer sittlichen Veredlung, sie erkannten die Gunde nicht bloß als theofratisch bürgerliche Abirrung, sondern als sitts liche Abwendung, Losreifung von Gott, als Emporung gegen ihn, und fomit fehnten fie fich nach einer beffern Gunbenvergebung, und die bezeichnete ber Beift der Beiffagung als das Eigenthümliche des Neuen Bundes, ber noch mahrend des Bestehens des Alten verheißen wurde. Wenn ein Bacharias Stellen erwog und durchbachte wie Jerem. 31, 31-34.: Siebe, es fommt die Zeit, fpricht ber Berr, ba will ich mit bem Saufe Ifrael und mit bem Saufe Suba einen neuen Bund machen; nicht wie der Bund gemefen ift, ben ich mit ihren Batern machte, da ich fie bei ber Sand nahm, daß ich fie aus Egyptenland führete; welchen Bund fie nicht gehalten haben, und Ich fie gwingen mußte, fpricht ber herr; fondern bas foll ber Bund fein, ben ich mit bem Saufe Ifrael machen will nach biefer Beit, fpricht ber herr: Ich will mein Gefet in ihr herg

geben, und in ihren Ginn fchreiben; und fie follen mein Bolt fein, fo will ich ihr Gott fein; und mirb Reiner ben Andern, noch ein Bruder ben anbern lehren und fagen: Erfenne den herrn, fonbern fie follen mich Alle fennen, beibe, Rlein und Groß, fpricht ber herr; benn ich will ihnen ihre Miffethat vergeben, und ihrer Gunde nicht mehr gebenfen; und Cap. 33, 8 .: Und will fie reinigen von aller Miffethat, bamit fie wider mich gefündigt haben, und will ihnen vergeben alle Miffethat, bamit fie wider mich gefündigt und übertreten haben: fo konnten folche und viele andere Zeugniffe ber Propheten ihn gu ber geläuterten Erfenntniß hinführen, Die fonft der Mehrgahl feiner Zeitgenoffen und felbst den Schriftgelehrten fremd war, bag bas vom Meffias ju erwartenbe Beil wefentlich in Gunbenvergebung bestehen merbe; und wenn fein Sohn die Bestimmung haben follte, bem Berrn ein bereit Bolf gugurichten (v. 17.), fo mußte er es als Aufgabe beffelben ertennen, jur Erfenntniß biefes Beils binguführen, bas Bedürfnig ber Erlöfung, bas Gefühl ber Berschuldung und Strafwurdigfeit anzuregen, und die Soffnung gu erwecken, ber Meffias werbe Gundenvergebung schenken.

Dies alles nun, was sein Sohn sein und leisten werde, leitet jest Zacharias aus der herzlichen Barmherzigkeit Gottes, als dem tiefsten Grunde her, und sie ist es auch, durch welche uns besuchet hat der Aufgang aus der Höhe (v. 78.). Was Luther herzliche Barmherzigkeit übersseth hat, heißt eigentlich: durch die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes; der Affect des Mitleidens ist nicht ohne ein gewisses, körperliches Gefühl, es regen sich gleichsam alle uns see Eingeweide bei dem Andliek eines Leidenden, und diese

tief in unferm Innern sich fühlbar machende Bewegung treibt uns gur Sulfe an; fo hat auch Gott bas lebhaftefte gu unferer Rettung ihn antreibende Mitleid empfunden, und feine große Liebe bat ihn und ben Cohn schenken laffen. Wie bier, fo wird auch sonft in der heiligen Schrift bas gange Erlösungswerf und junachst die Gendung und Dahingabe bes Cohnes von ber Liebe Gottes hergeleitet Joh. 3, 16. Rom. 5, 8. 1 Joh. 4, 9.7 und von diefer Sendung bes Eingebornen redet Zacharias unter bem lieblichen Bilbe: Es hat uns befucht der Aufgang aus ber Sobe, bas aus der Sohe des himmels aufgebende Licht ift zu uns in Die Welt gefommen, und, fagt Luthers Randgloffe, Chris ftus nach der Gottheit ift ber Aufgang in der Sobe vom Bater; er ift die mahrhaftige Lebens. und Gnadenfonne im Reiche ber Geifter. Als einen aufgehenden Stern schildert schon Bileam ben zufünftigen Messias (4 Mose 24, 17.): Es wird ein Stern aus Jacob aufgehen! Ueber die wohlthätige, segensreiche Birtfamfeit des Erlösers, als des Lichtes der Welt, fagt nun Zacharias ferner (v. 79.): Er foll erscheinen benen, die ba figen in Finfternif und Schatten des Todes, und richten unfere Ruge auf den Weg bes Friedens; wie bas aufgehende Tageslicht bem verirrten Wanderer ben rechten Weg zeigt, den er nun schleunig einschlägt, die ermudenden, zum Biele nicht führenden Irrwege verlaffend, eben fo wird bas vom Meffias ausstrahlende Licht göttlicher Wahrheit und himmlischer Erfenntniß die in der Gunde hochft Elenden und weit Berirrfen erleuchten, ihnen ben rechten Weg zu Gott, jum Frieden, gur Geligkeit zeigen, und fie werben, erleuchtet, borts hin fich wenden, in rechtschaffener Buffe Gott und feine ewig beseligende Gemeinschaft suchen. (Giebe bie folgende Betrachtung III.)

## 5. Die Entwicklung Johannis. 1881 (B. 80.)

Und das Kindlein wuchs und ward stark im Geist, und war in der Wusten, bis daß er sollte hervortreten vor das Wolf Frael.

Rur furg war (v. 66.) von der Beiterentwicklung bes Rinbes gefagt worben: Die Sand bes herrn war mit ibm; nicht viel ausführlicher ift, mas uns bier über ben gangen Lebensabschnitt Johannis bis zu seinem öffentlichen Auftreten por Ifrael berichtet wird. Die beilige Geschichte verbirgt mit einem undurchdringlichen Schleier die Rindheits. und Jugendgeschichte bes Erlösers und feines Borläufers; von jenem wird und gefagt (Luc. 2, 40.): Aber bas Rind wuchs, und ward fart im Geift, voller Beisheit, und Gottes Onade war bei ibm; und bann ichweigt Die Geschichte wieder bis jum Bericht über ben Besuch Jesu im Tempel in feinem gwölften Lebensjahre, und füllt Die übrige Zeit bis jum breifigften Jahre bes herrn nur mit ben Worten aus: Und er ging mit ihnen hinab, und fam gen Ragareth, und mar ihnen unterthan, und nahm ju an Beisheit, Alter und Gnabe bei Gott und ben Menfchen. Rein Blick ift und vergonnt in bas stille Beiligthum bes Familienlebens der Familien, Die den Beiland ber Welt, und ben Größten aller Propheten in fich aufwachsen zu sehen begnadigt worden waren. Go foll benn Die Familie ein Beiligthum fein, bas durch Weltsinn und Les ben nach der Weltweise nicht entweiht werden foll; nur in Stille und Buruckgezogenheit konnen, wie die Reime bes Gamenforns im Schoofe ber Erde, die Unlagen bes Menfchen gu göttlichem Leben recht bewahrt und glücklich entfaltet merben. Unerkannt ift ber fegensreiche und mächtige Ginfluß ftiller, häuslicher Erziehung, und ber Segen ber Einsamfeit, welche daber oft als willtommne und erwünschte Zuflucht von denen gesucht worden ift, die sie frühe kennen lernten, und nachmals auf dem Markte ber Welt und unter ben Sturmen bes Lebens, in öffentlicher Birtfamfeit thatig fein mußten. Wie oft bat ber Erlofer die Ginsamkeit ber Racht, und das Alleinsein mit Gott im Gebete gefucht, und bort hat feine menschliche Natur zu bem großen Tagewerk seines Lebens fich immer aufs Neue geffartt. Die Ginsamkeit, welche zur Entwicklung des Göttlichen in uns ein Bedürfniß ift, konnen wir auch im Geräusch großer Stabte, und mitten im Drange eines thatenreichen Lebens finden. ber Ginsamfeit wuchs ber beran jum farten Baum, ber nachmals tein wankendes Rohr war; was ware aber die Einsamkeit ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne Forschen in feinem Bort, ohne Gebet um feine Gnade? nur wenn fie unfer verborgenes Leben in Gott burch Unwendung biefer Snadenmittel fordert, ift fie beilfam, und bann nur bleiben wir por ihren Gefahren bewahrt, wenn wir also fie benuten; fie ift ja nicht felber 3meck, ift nur Mittel jum 3meck. Wie Johannes die Ginsamfeit benutte, zeigt ber Geift, in bem er nachmals wirfte, feine Bekanntschaft mit ber Schrift, fein beiliger Ernft, fein muthiges und unerschrocknes Wirken, feine tiefe Einficht in feine Aufgabe und in fein Berhaltniß zu bem, bem er vorangeben follte, die Wege ihm zu bereiten.

## III. Die Morgenrothe vor der Sonne.

(30h. 1, 6-9.)

Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes; derselbige kam zum Zeugniß, daß er von dem Licht zeugete, auf daß sie Alle durch ihn glaubeten; er war nicht das Licht, sondern daß er zenzete von dem Licht; das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.

Das christliche Alterthum hat in seinen Runsbildungen dem Evangelisten Johannes als Symbol einen Adler beigegeben. Mit Recht; denn während die andern Evangelisten ihre Lebensbeschreibungen Jesu mit der Geschichte seiner menschlischen Geburt und irdischen Verhältnisse, als des Sohnes Davids, beginnen, schwingt Johannes mit Adlersstuge sich aus, und hebt von dem ewigen Sein des Bortes an, welches im Ansange war, und bei Gott war, und Sott war, durch welches alle Dinge gemacht sind, und ohne welches nichts gemacht ist, was gemacht ist, in welchem das Leben war, das zugleich auch das Licht der Menschen war. Und erst, nachdem er so von dem geredet hat, dessen Ausgang, wie der Prophet Micha 5, 1. sagt, von Ansang und von Ewigsteit her gewesen ist, berichtet er die zeitliche Menschwerdung des ewigen Wortes (v. 14.): Und das Wort ward

Fleisch, und wohnete unter uns, und wir faben feine herrlichteit, eine herrlichteit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit.

Das ewige Bort, in bem bas Leben b. h. welches Lebensquell war, Grund und Urheber alles Lebens, in wie mannigfachen Abstufungen bies fich uns auch barftellen mag, als blog natürliches Leben, ober als ein felbftbemußtes, geiftiges, ober enblich auch als ein wefentlich göttliches und baber, in ber Gemeinschaft mit bem allein feligen Gott, auch feliges Leben, - Dies ewige Wort, welchem ber Bater, ber bas leben hat in ihm felber, als feinem Gobne, gegeben hat bas leben zu haben in ihm felber (Joh. 5, 26.), b. h. welchem der Bater verliehen hat, eben fo, wie er es felber ift, Lebensquell für Undre zu werden, andern fein Leben mitzutheilen, - bies ewige Wort, ber Inhaber bes Lebens und lebensquell, mar auch das Licht ber Men: fchen. Wie bas Licht in ber fichtbaren Welt belebend und erhaltend ift, benn alles Tageslichtes beraubt, in ununterbrochener Finfternif, gedeiht die Pflanze nicht: eben fo wirkt bas Bort, als Licht ber Menschen, belebend und wohlthätig auf ihre geistige Ratur ein, und alle Erfenntniß göttlicher Dinge, alle Ginficht in bas Ueberfinnliche, alle wefentliche Gemeinschaft mit bem Göttlichen geht für bie vernünftigen Geschöpfe aus und wird für fie vermittelt von dem Worte, welches Licht, Lichtquell, Urheber alles Lichtes ift. Was man Offenbarung nennt, ift (v. 5.) ein Scheinen bes Lich: tes in ber Kinfternig; Sinfternig, ber Gegenfat gegen bas Licht, ift die bes göttlichen Lichtes und Lebens beraubte Menschheit, die Gunderwelt. Als der Mensch durch Unglauben und nachfolgenden Ungehorsam die felige Gemeinschaft mit feinem Gott und Schöpfer aufhob, ba verfiegte ber

Lichtquell, in bem er bisher fich befunden, gelebt und gewebt hatte, und es trat an die Stelle des urfprünglichen Wandelns im Lichte ein in einzelnen Momenten ftattfindendes Einströmen des Lichtes in die Finfternig, eine Offenbarung an Die Gunder. Alle Offenbarung ift Sache bes Wortes, und der ewige Sohn heißt darum das Bort, weil er Gottes Sprecher an bas Menschengeschlecht ift. Diese Offenbarung des Wortes, bied Scheinen des Lichtes in ber Finfterniß, geschieht der Form nach auf mancherlei Weife. Auch ben Beis ben hat Gott fich nicht unbezeuget gelaffen, fie haben ein Gewiffen, eine richtende Stimme läßt fich in ihnen bernehmen, ihre Gedanken verklagen und entschuldigen fich unter einander; es ift, wie ber Erlofer Luc. 11, 35. fagt, auch nach dem Falle noch, ein Licht im Menschen, ein gewiffes, obwohl höchft getrübtes, fittliches Gefühl, bas durch Gunbendienst und Lafterliebe immer mehr erlischt, burch Folgfamfeit gegen baffelbe fraftiger und wirksamer wird. Plato und andere erleuchtete Beiben zeigen, mas der Menfch leiften und wie weit er es durch treue Benutung des nach bem Falle ihm noch gebliebenen Lichtes bringen fann; boch find fie grade, im ftrahlenden Lichte ber göttlichen Bahrheit bes Evangeliums betrachtet, ein Zeugniß, bag ber fich felbft überlagne Mensch unfähig ift, bas zu werden und zu erlangen, was er unter ben Einfluffen des Lichtes von oben her werden und erlangen fann. Es ift daher bas bem gefallenen Menschen noch verbliebene Licht, hinfichtlich auf die befondere gottliche Offenbarung, mehr nur ein Auge ju nennen d. h. er besigt auch nach bem Falle Empfanglichfeit für Offenbarung, für bas Scheinen bes Lichts, er fann ber Finfterniß entriffen, fie fann aus ibm vertries ben werden, es fommt alles auf fein Berhalten gegen bie aus Gnaden ihm zu Theil werbende Offenbarung an. Diefe

Empfänglichkeit für scheinendes Licht bezeichnet sehr schön jes nes Wort:

Denn war' bein Aug' nicht sonnenhaft, wie könnte es die Sonne schauen?

Und ware unfer Geiftesauge nicht sonnenhaft, wie konnte es Die Gnadensonne, Die Sonne ber Gerechtigfeit, Chriffum, bas Licht ber Belt schauen? Dies fann es, oft will es aber nicht, baber ift es eine traurige Erfahrungswahrheit, mas ber Evangelift weiter bezeugt: Die Rinfterniffe haben es nicht begriffen, haben bas in fie hineinstrahlende Licht nicht aufgenommen, nicht zugelaffen. hier ift uns die muthwillige, aus Gunde und Bosheit entspringende Berftockung gegen bas Licht geschilbert, wie Joh. 3, 19. 20 .: Die Menfchen liebten die Finfternig mehr benn bas Licht, benn ihre Berfe maren bofe; wer Arges thut, ber haffet bas Licht und fommt nicht an bas Licht, auf daß feine Werte nicht gestraft werden. Bon je an und allenthalben, feit bem Falle ber Menfchen, hat bas ewige Wort als Lichtquell fich offenbart, lange schon vor feiner Menschwerdung, (von der hier noch nicht die Rede ift, fondern erft v. 14.,) und obwohl es immer und überall mit feiner Lichtnatur unter allen Bolfern, nicht bloß in Ifrael gewirft hat, fo waren es boch ftets verhaltnigmäßig nur febr wenige, die feinem Ginflusse sich hingaben und benfelben bewahrten; die bei weitem größere Mehrgahl, gang ber Gunde und Beltluft hingegeben, geftattete dem Lichte feinen Eingang in ihre Finsterniß, und so murden benn die wohl thätigen Absichten bes emigen Wortes, welche Berscheuchung ber Rinfterniß, Buruckführung des Lichts, Wiederherftellung eines früher bagemefenen Buftandes maren, verhindert, ja vereitelt.

In dieser höchst traurigen Verfassung befand sich bie

Belt; Finfterniß bedeckte bad Erbreich, Dunkel die Bolfer, in Tobesschatten fagen die Nationen ber Erbe, Aberglaube und Unglaube hatten ihre Berrichaft in ben Gemuthern ber Menichen aufgerichtet; burch Gögendienst und alle unnennbare Greuel beffelben berrichte Satan, der Fürft ber Finfterniß, mit eisernem Scepter über ben Rreis des Erdbobens: ba endlich ward die Zeit erfüllet, ba übersahe Gott die Zeiten der Unwiffenheit, ba fandte et feinen Sohn, geboren von einem Beibe, ba fam bas emige Bort in fein Eigenthum. Run follte es Licht werden in Ifrael, nun follten die Beiden nicht mehr ihre eigenen Wege manbeln, nun follte allen Menfchen an allen Enden Bufe ju thun geboten werden, und wie Gott einst das Licht aus der Finsterniß hervorleuchten ließ, fo wollte er auch jest einen bellen Schein in Aller Bergen geben, bag entstände bie Erleuchtung von ber Ertenntnig ber Rlarheit Gottes in bem Angesicht Jesu Christi (2 Ror. 4, 6.): Ebe aber das Licht der Welt aufging, ebe noch die Rlarheit bes herrn die hirten von Bethlehem umleuchtete, und die Botschaft ber Engel ihnen predigte: Siehe, ich verfundige euch große Freude, bie allem Bolt widerfahren wird, denn euch ift heute ber Beiland geboren, welcher ift Chriffus, der herr, in ber Stadt Davide! ba traf die Weisheit bes Allerhochsten Bortebrungen, Aller Augen in Ifrael auf bies große Beil hinzuwenden (v. 16.): Es ward ein Menfch von Gott gefandt, ber bieg Johannes!

Mit diesen Worten führt der Evangelist den Mann ein, deffen Geburt zwar auch, wie die des Erlösers zuvorverkündigt ward, und auf den, wie auf den Messias, der Geist der Weissagung hingewiesen hatte: der aber doch unendlich geringer war, als der, dem er die Wege bereiten sollte, und das will der Evangelist uns bemertlich machen, indem er

vom Täufer sagt: Es ward ein Mensch von Gott gesandt! Wie anders hatte er so eben von dem Worte geredet, welches im Ansange, und bei Gott, Gott und der Schöpfer war, durch den alle Dinge gemacht worden sind. Ueberall, wo der Evangelist von dem Täuser redet, schimmert die Absicht durch, die höhere Würde Jesu Christi vor demselben, zum Theil durch die eignen Zeugnisse des Täusers außer Zweiselzu sesen (Cap. 1, 20—23. Cap. 3, 25—30.), vielleicht gegen solche, die ihn überschäßten, sein Heroldsamt versanzten, und statt sich zu Christo weisen zu lassen (Cap. 1, 36. 37.), seine Jünger bleiben, nicht aber Christi Jünger wersden wollten.

Die geringere Würde und Stellung des Täufers und die höhere des Erlösers schildert Johannes v. 7. so, daß er jenen als Boten und Herold bezeichnet, dessen ganze Lebensaufgabe gewesen sei, dienend und vorbereitend für diesen zu wirken, und v. 8. spricht er es aufs Klarste aus: Er war nicht das Licht, sondern nur bestimmt, andere durch sein Zeugniß auf Christum, das Licht der Welt, hinzuweisen und ausmerksam zu machen; wie denn auch der Täufer selbst dies sein untergeordnetes Verhältniß erkannte und demüthig bestannte Luc. 3, 15—17.

Johannes kam zum Zeugniß, daß er von dem Lichte zeugete (v. 7.). Dies sein Beruf, die Bestimmung seines Lebens, die von Gott ihm gegebene Aufgabe; er soll zeugen d. h. nicht sowohl lehren, als vielmehr kräftig ankündigen, seierlich bekräftigen, die Leute mit überzeugender Rraft auf etwas hinweisen. Johannes hat zwar allerdings auch gelehrt, namentlich wie man Buße thun solle (Luc. 3, 10. ff.), aber doch war dies etwas Untergeordnetes, das in innigster Beziehung auf den Hauptzweck seines Lebens stand, der ohne solche lehrende Unterweisungen über Buße,

Taufe und Birtfamfeit bes Meffias nicht hatte fonnen erreicht werden. Er follte von bem Lichte zeugen; wie bie Morgenröthe ber Sonne vorangeht, Die Rabe ber Sonne verfündet, die Sonne ihr unmittelbar folgt und ben neuen Tag beraufführt, so ging Johannes Jesu Christo voran und Chriftus folgte ihm nach; noch ift die Morgenröthe nicht verschwunden, wenn schon die Sonne am himmel fich zeigt, fo zeugete Johannes von dem Lichte der Welt, wenn er bas Geschlecht seiner Zeit hinwird auf Jesum; bad Lamm Gottes. ber mitten unter ihnen wandelte; Die Morgenrothe ift nichts ohne die Sonne, und fo war die gange Sendung des Taufere innigft mit bem Auftreten bes Erlofere verfnupft; Die Morgenröthe hat fein selbsisffandiges Licht, und Johannes war nicht bas Licht, neues göttliches leben fonnte er nicht verleihen, mit bem beiligen Geifte nicht taufen, ber gottlichen Ratur nicht theilhaftig machen, wie ber Erlofer thut, ber allen, die an ihn glauben, Macht gibt Gottes Rinder gu werden (Job. 1, 12.); ber neue Tag, die neue Schöpfung auf Erben ift von Johannes nicht ausgegangen, und fonnte nicht von ihm ausgehen, benn er hatte bas Licht nicht in ihm felber, sondern war gleichsam nur eine vom Lichtmeer der Sonne angezündete Rackel (Joh. 5, 35.).

gug von dem Lichte zu zeugen, das nun unmittelbar ihm nachfolgen und in die Welt kommen sollte; aber er war nicht der erste Zeuge, der auf dies Licht hinwies, alle Propheten vor ihm, von Samuel an und hernach, wie viel ihrer geredet haben; die haben von demselben Lichte Zeugniß abgeslegt (Apostelg. 3, 24.). In der umnachteten Welt, in der großen Finsterniß des Menschengeschlechts, haben nach einander viele Sterne mit hellerem oder matterem Glanze Zeugniß abgelegt von dem Morgenstern, der einst ausgehen, von dem hellen

hellen Tageslichte, bas einst sich über alles verbreiten werbe. Diese Sterne in finsterer Racht waren bie beiligen Propheten ber Borgeit, aber fie vermogten es nicht, die Finfterniß gu verscheuchen, es blieb Nacht; und nur wer mit zum himmel emporgerichtetem Auge, wer mit dem Blicke bes Geiftes achtete auf bas prophetische Wort, als auf ein Licht, bas ba schien in einem dunkeln Ort (2 Petr. 1, 19.), ahnete mehr ober minder beutlich ben fommenden Tag, vor dem ward es bell in der ihn umgebenden Racht, die Rlarheit des herrn umleuchtete ihn, und er freute fich in hoffnung bes Tages, wo bas Land Zabulon und bas Land Raphthalim, am Bege bes Meers, jenfeit bes Jordans, und Die beibnische Galilaa, wo bas Bolf, bas in Finfterniß faß, ein großes Licht feben, und mo über bie, fo ba fagen am Ort und Schatten bes Tobes, ein licht aufgeben follte (Matth. 4, 15. 16. Jef. 9, 1.). Dieselbige Zeit mar nun herbeigekommen, und Sohannes fam davon zu zeugen; wie die Propheten gezeuget hatten von bem, ber ba zufünftig war, fo Johannes von bemfelbigen, ber nun erschienen war, und der fich selber bas Licht ber Welt nennt.

Und warum ward Johannes zum Zeugniß gesandt, daß er von dem Lichte zeugete? Auf daß sie alle durch ihn glaubeten (v. 7.)! Zum Glauben an den Rommenden lud er ein, die Segnungen des kommenden Erlösers stellte er seinem Geschlecht vor die Augen, zur Uebergabe des Herzens an den Sohn Gottes forderte er auf. Alle bedursten des Lichts, der Erleuchtung, der Gnade, der Kraft, des Segens von oben her, von wo alle gute und alle vollkommne Sabe herabkommt, darum wurden Alle ermahnt zur Buße und aufgefordert zum Glauben an Christum, aber nicht Alle nahmen sein Zeugniß an (Matth. 21, 32.). Durch ihn sollten

alle alauben, aber nicht an ihn, er war nur eine vorübergebende Erscheinung, ein laut rufenber Berold, er nicht ber Bräutigam, nur bes Bräutigams Freund (Cap. 3, 29.); was nachmals die Apostel thaten, und was noch immer Aufgabe bes drifflichen Predigtamtes ift, Zeugniß von Chrifto abzulegen und auf ibn binguweisen, bas war auch Sobannis Aufgabe, und auf ihn findet Unwendung, was der beilige Paulus von fich und feinen Mitarbeitern fagt (Rol. 1, 28.): Chriffum verfundigen wir, und vermahnen alle Menfchen, und lehren alle Menfchen, mit aller Beisheit, auf daß wir barftellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Chrifto Jefu. Die vorlaufice und porbereitende Sendung bes Täufers ift eine Offenbarung der göttlichen Beisheit; Jefus fonnte fich nachmals auf bas Zeugniß feines herolds berufen (Joh. 5, 33. ff. Matth. 21, 23 - 27.), burch folches Zeugniß konnte feine Sendung um fo mehr als eine, dem Ursprung und bem 3wecke nach, göttliche Beranstaltung erkannt werben; viele, Die fonft unachtfam und gleichgültig geblieben waren, wurden erregt, und für alle Frommen des Alten Bundes erblühten bie schönsten hoffnungen, als Johannes im Geifte früherer Propheten ju wirfen und die Ankunft bes Meffias ju verfündigen begann. Röthig war folche vorbereitende Wirkfamfeit wegen ber Knechtsgestalt, in ber ber Erlöser erschien: zwar bedarf bas Licht eigentlich feines Zeugniffes, daß es Licht ift, es ift fein eigner Berold, aber um der bloben Augen willen, die fonft fo fchnell der Berrlichkeit Chriffi nicht gewahr geworden waren, geschahe es, bag Gott auch bier, wie in ber Matur, ber Sonne die Morgenrothe vorangeben ließ.

Johannes war nicht bas licht, fondern nur dagu von Gott gefandt, bag er zeugete von dem Lichte (v. 8.),

und beibes, feine Sendung im Allgemeinen fowohl, wie grade jest zu biefer Zeit insbefondere, batte ihren Grund barin. bag bas mabrhaftige licht, welches alle Menfchen erleuchtet, im Begriff mar, in biefe Belt au fom: men (b. 90), in ihr feine erleuchtende, beilbringende, befelfgende Wirksamkeit zu beginnen. Allfo bas Auftreten und Wirfen bes Erlöfers bedingte bie wouangebende Erscheinung und Thatigkeit feines Berolds, ber von ihm geugen follto: und diefer trat nicht früher auf als bis der Erlöfer felber fchon da war wie der Conne unmittelbat die Morgenrothe worangehts das geichnete Johannes den Propheten vor allen Propheten des Alten Bundes aus, daß niene nicht, wie et, dem unmittelbar nachfolgenben Erlofer bie Bege bereiteten, fondern auravoninfernenber auf ihn hinwiefen in Johannes, ale Mordenröthe bibarnawar auchbein Licht, wind bir en neard und ficheinend Licht (Cap. 5, 35d), gleichfam eine ange gunbete, hellen Glang verbreitende Factel, aber bas mahrhaf. tige Lichtenvar er nicht zu baste war Chriffus, derichern Bie alle Propheten und alle vom heiligen Beisten Erleuchtete das ihnen zu Theil gewordene Richt nur als envas Empfangenes und Berliebenes, hicht als etwas Eigenes und Selbstffandl ges befagen, so auch ber Täufer, aber nicht, so ber Erloser, ber fich beshalbs um bas Urfprüngliche feines Liefts ju bezeichnen, das Licht Der Welt nennt der vergleicht fich mit der Sonne, die mit eigenem Richte ftrabit, während fo viele Sterne nur mit dem bon ihr duf fie abstrahlendem Lichte fchimmern ; bies Eigenthumliche, Befentliche, Gelbftfindige bes Lichtes im Erlofer bezeichnet ber Evangelift mit den Worten: Er war bas mabrhaftige Licht; mit bem höchsten Rechte, vorzugsweise, ja ausschließlich heißt Christus bas Licht, benn was Licht in ber finnlichen Welt thut; leiftet er in der libersimmlichen Welt des Geiftes, und weit er

wesentlich Erleuchtung über gottliche Dinge und neues gottliches Leben in bas Menschenherz bringt, fo kann er die Sonne ber fichtbaren Belt jum Bilbe: won fich und feinem Berhältniß gur Geifteswelt machen (Joh. 8, 12. Cap. 9, 5.). Christus ift bas mahrhaftige Licht; er gibt nicht bloß Er-Teuchtung bem Benfande, er gibt wuch Lebensmarme bem Gemuthe, indem er Die Strome gottlicher Liebe in bas gläubige Berg einströmen, fie auf baffelbe troftend, beruhigend, Friede bringend, Gegenliebe erweckend einwirfen läßt; er fchenkt auch Lebenskraft ju nenem beiligen, Gott gemeihten Leben, wie bie milde Frühlingssonne bem erstarrten Boben neues leben in uppig und lieblich prangenber Pflanzenfülle und Manniafaltigkeit entlockt. Das alles vermag nur bas felbstftanbige licht ber Sonne; und nur bas mabre haftige in Christo ber Welt erschienene Licht hat die großen und allgemeinen und wunderbaren Wirkungen berborgebracht, für welche bie christliche Belt im Gegenfat gegen die nicht chriftliche ein fo lautes wie unwiderlegliches Zengnif ablegt. Robannes fonnte Dergleichen nicht bewirken, er fonnte ber Bele b. he ber fündigen Menfchheit, bem Gottentfrembeten Geschlechte, zu dem Leben aus Gott, in Gott und für Gott nicht berhelfen, fonnte mit siegreicher Rraft die Rächte ber Unwiffenheit, Des Unglaubens und Aberglaubens, ber Gottdofigfeit und Lafterhaftigfeit nicht gerftreuen, fonnte die Bahrbeit zu ihren Nechten nicht bringen, die Macht ber Lüge nicht brechen, benn er war nicht bas licht. Weil aber bas mahr haftige Licht, Chriffus, in diese Welt tommen und seine machtige und gnabenvolle Wirksamfeit, in der Rnechtsgeffalt als bas fleischgewordene Wort, (anders, als vormals, wo bas Licht auch fchon in der Finfternis Schien, von Diefen aber nicht ergriffen v. 5.,) beginnen wollte und follte, fo ward beshalb der Mensch Johannes von Gott gefandt, und

empfing ben göttlichen Beruf, von diesem Lichte zu zeugen, auf daß sie alle durch ihn glaubeten, und mit ihm endete die Vorbereitungszeit des Alten Bundes, er selber war der Schlußstein des Neiches Gottes in Ifrael, denn sein und aller Propheten Geschäft war Weissagung, von seinen Tagen aber an litt das himmelreich Gewalt, und die Gewalt thaten, rissen es zu sich (Matth. 11, 13. 12.).

Total and influence For box Raifer in & Rai off as a companies of the factors for the factors of the factors o And there is a fall to be a fall to the state of the stat and the special day being the second was a first of the same of the grade of the same of th

## IV. Die gottliche Berufung.

Luc. 3, 1-6.

In dem funfzehnten Jahr des Raiferthums Raifers Liberii, ba Pontius Pilatus Landpfleger in Judaa war, und herodes ein Bierfürst in Galilaa, und fein Bruder Philippus ein Bierfürft in Ituraa und in der Gegend Trachonitis, und Lysanias ein Bierfürst in Abilene; da hannas und Caiphas Sobepriefter waren: da geschah der Befehl Gottes gu Johannes, Zacharias Sohn, in der Wiften; und er fam in alle Gegend um den Jordan, und predigte die Zaufe der Bufe gur Bergebung der Gunden, wie gefdrieben ftehet in dem Buch der Rede Jefaias, des Propheten, der da fagt: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wuften: Bereitet den Weg des herrn, und machet seine Steige richtig! Alle Thale follen voll werden, und alle Berge und Bugel follen erniedriget werden, und was frumm ift, foll richtig werden, und was uneben ift, foll schlechter Weg werden; und alles Fleisch wird den Heiland Gottes feben.

Der Evangelist beginnt mit der Angabe der Machthaber, die zu der Zeit regierten, als der Ruf Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, erging. Ungeachtet der Zeitangabe,

daß Johannes im funfzehnten Regierungsjahr des Raisers Tiberius seine öffentliche Wirksamkeit begonnen habe, bleibt die so wünschenswerthe genauere Bestimmung der Zeitrechenung der evangelischen Geschichte dennoch ungewiß; denn obwohl Johannes nach Luc. 1, 36. etwa sechs Monat älter war, als Jesus, und dieser ungefähr dreißig Jahr alt war, als Johannes ihn tauste (Luc. 3, 22. 23.), so wissen wir doch nicht genau, wie lange Jesus nach Johannes öffentlich austrat; jedenfalls aber nöthigt das von Lucas angesührte Regierungsjahr des Liberius, die Geburt Jesu als um etwa vier Jahr zu spät angesetzt anzunehmen, da es sehr wahrscheinlich ist, daß nur Monate, nicht aber sast verstossen zwischen dem Austreten Johannis und Jesu verstossen seien, und jenes Regierungsjahr führt nur in das 27ste Lebensjahr des Erlösers.

Pontius Pilatus war seit der Herrschaft der Römer über die Juden der fünfte Statthalter (Procurator) von Judäa, und bekleidete diese Würde zehn Jahr, pom Jahr 26 bis 36.; Vitellius, der Proconsul von Sprien, seize ihn um die Zeit vom Tode des Tiberius ab, und er soll zu Rom im Sefängnisse sich selbes deben genommen, nach andern Nachrichten in der Verbannung zu Vienne in Sallien gestorben sein. Habsucht und Grausamkeit sind die Hauptzüge seines Charakters, daneben war er voll knechtischer Menschensurcht (Joh. 19, 12. 13.) und sündlicher Nachgiebigkeit, ein Zweisler an aller Wahrheit, die er als etwas den Menschen Unzugängsliches und Unerreichbares ansah (Cap. 18, 38.) In der Gesschichte des Täusers geschieht seiner nicht weiter Ewähnung.

Herodes Antipas und Philippus, sein Bruder, Söhne Herodes des Großen, waren beide Vierfürsten d. h. jeder beherrschte den vierten Theil eines größern, eigentlich ein Ganzes ausmachenden Landes, aber in abhängiger und den Rö-

mern untergeordneter Stellung; herodes Untipas ober herodes ber Zweite erhielt von bem bas gange jubifche gand umfaffenben Reiche feines Baters Galilaa und Deraa im engern Sinne b. b. ben füblichen Theil bes Offfordanlandes (Gis lead); im Jahr 39 nach Christo ward er abgefett und mit ber Berodias verwiesen. Philippus bekam ben nördlicheren Theil bes Offiordanlandes: Sturaa, welches die beiden Provingen Batenea und Auranitis umfaßt, Trachonitis, Gaulonis tis und Samalitica. Ein britter Bruder, Urchelaus, beffen Lucas nicht gedenft, aber Matthäus Cap. 2, 22., mar Ethnarch, Fürst (ein vornehmerer Titel) über Judaa und Gamaria, bis der Raifer Augustus ihn absette und des Landes verwies. Abilene, bas Gebiet ber Stadt Abela, an ber Grenze von Galilag, am Untilibanus gelegen, gehörte nicht mehr gum Gebiet von Palaftina, ba fich aber Jesu Birffamkeit von bem benachbarten Galilaa aus vielleicht auch über biefen Landstrich verbreitete, so erwähnt Lucas beswegen wohl ben fonst nicht weiter bekannten Ensanias, als Beherrscher Dieses Gebietes.

Die höchste geistliche Gewalt lag zu dieser Zeit, und noch als Jesus gekreuzigt wurde Joh. 11, 49., in den Händen des Hohenpriesters Raiphas. Hannas, der Schwiegers vater und Amtsvorfahr desselben, war unter der Regierung des Raisers Tiberius von dem römischen Procurator Valerius Gratus widerrechtlich abgesetzt, da diese Würde eigentlich lebenslänglich war, ihm folgten zunächst Ismael, dann Eleasar, des Hannas Sohn, hierauf Simon, und endlich im Jahre 26 n. Chr. Joseph oder Raiphas; es scheint aber Hannas in hohem Ansehn und nicht ohne bedeutenden Einfluß gewesen zu sein (Joh. 18, 13.), weshalb ihn Lucas auch namentlich mit ausschieft.

Als nun diese Alle Machthaber waren, zu der Zeit

(Matth. 3, 1.), ba gefchabe ber Befehl Gottes gu Johannes (Luc. v. 2.). Nicht eigenmächtig und nur bem eignen Untriebe folgend, wie einst Mofes, als er ber Retter feines Bolfs zu werben gedachte (Apostelg. 7, 23 - 25.), fondern bem göttlichen Rufe ftill und willenlos entgegen barrend, trat Johannes erft auf, als biefer Ruf an ihn erging. Eigenmächtigkeit und Sandeln in ber eignen Willensfraft ift Sache bes natürlichen, ungebrochenen Bergens; wem Gnabe widerfahren ift, und wer bann erfennt, daß unfer ganges Leben mit all feinem Thun und Laffen geführt werben foll im Gehorfam gegen ben boberen Willen Gottes, bem wir Rechenschaft schuldig sind und an jenem Tage einst geben muffen, wo es zu uns heißen wird: Thue Rechnung von beinem Saushalten! ber fucht vor allem erft bes göttlichen Willens gewiß zu werben, ber bittet um Erleuchtung von oben ber, und wenn er benn fo burch Stillefein und Sarren Die gewünschte Gewißheit erlangt hat, bann geht er mit um fo größerer Freudigfeit, voll willigen Gehorfams an die Ausführung feines Berufs. Mofes lernte mahrend bes viergigjährigen Aufenthalts in ber Bufte Mibian bies stille Barten, und Paulus reifte mit größter Freudigkeit nach Maces bonien, gewiß, daß ber herr ihn dahin berufen hatte, bas Evangelium zu predigen, welches in Uffen zu verkundigen ber Geift ihm gewehrt hatte (Apostelg. 16, 10. 6.). Es ift ein föstliches Ding, bag bas herz fest werbe, welches gefchieht burch Gnabe (hebr. 13, 9.). Wie ber Befehl Gottes zu Johannes geschahe, auf welche besondere Beise ihm ber Wille Gottes fund gethan ward, bas läßt fich hier fo wenig bestimmen, wie bei ben Propheten, zu benen Gott redete manchmal und auf mancherlei Beife (Bebr. 1, 1.), durch Gefichte 1 Mofe 15, 1., durch Traume 1 Mofe 28, 11. ff., durch mündliche Unrede 1 Sam. 3, 4. ff.; es geschahe aber so, daß er über die Göttlichkeit des an ihn ergehenden Ruses in keinem Zweisel blieb, daher er denn auch
von seiner ganzen Sendung als einer göttlichen Beranstaltung redet (Joh. 1, 33.: Der mich sandte zu tausen ff.).
Wuste doch auch Paulus sehr genau das von Sott ihm Geoffenbarte und das Eigne zu unterscheiden und in seinem Bewustsein von einander zu halten (1 Kor. 7, 25.). Es muß ein ganz besonderer Moment, eine ganz außerordentliche Erfahrung im Leben des Johannes gewesen sein, welche ihn gewiß machte, jest nun solle er seinen Beruf antreten, jest anheben mit der Wirtsamkeit, über die er unsehlbar früher schon Kunde erhalten und zu der er durch sein Leben in der Wüste sich angeschießt hatte.

In ber Bufte, in einer menschenleeren Gegend, bie nur als Beibetrift von ben hirten mit ihren heerben befucht zu werden pflegte, und zwar (v. 3.) in ber gangen Gegend um ben Jordan b. b. in ber Thalflache gwischen bem See Genegareth und bem todten Meere, welche in ihrer gangen Lange (von etwa 25 Meilen,) vom Jordan durchfloffen wurde, in biefer einsamen Gegend hielt Johannes fich auf, und ließ fich mehr bon ben Menschen suchen, als daß er fie gesucht batte, mabrend ber Erlöser in feiner leutseligen Denschenfreundlichkeit die Gunder, und was verloren war, suchte bis er fie fand, um fie felig ju machen. Die große Berschiedenheit in der Lebensweise Chrifti und seines Berolds, von der weiter unten (fiebe No. XIII.) ausführlicher geredet werben wird, grundete fich auf ben eigenthumlichen Beruf eines jeden, und war bemfelben vollkommen entsprechend. Johannes, der ernfte Bugprediger, batte ein Rleid von Rameelshaaren und einen lebernen Gurtel um feine Lenden, feine Speife aber mar Beufdreden und wild honig (Matth. 3, 4.); auch außerlich war ber Ernst bes Gesetzes, in völliger Buruckgezogenheit von ber gewöhnlichen Lebensart anderer Menschen, bei Johannes zu finben, und feine gange Erscheinung ließ einen Propheten in ibm erfennen, ber nicht blog mit Beift und Rraft bes Elias aus gerüstet, fondern dem Thisbiten auch an Rleidung ähnlich war, welcher (2 Ron. 1, 8.) eine raube Saut an batte und einen ledernen Gurtel um feine Benden. Es war inbessen diese gleiche Tracht keineswegs eine blinde Rachahmung bei Johannes, sie ergab sich vielmehr aus bem gleichen Berufe und noch mehr aus ber übereinstimmenden Gemüthsart beiber Manner; wie hatten fie ohne folche Strenge im eignen Leben bas jugellofe Leben Undrer richten und ftrafen, jur Belts und Gelbitverleugnung ermabnen fonnen, wenn biefe an ihnen nicht zubor mahrgenommen ware? Der Bugprediger, ber andere jum Bewugtsein ihres ber Beltluft und ber Gunde hingegebenen Bergens und Lebens bringen follte, mußte eben fo febr wie burch Worte, auch burch fein ganges Berhalten biefer Aufgabe genugen.

Als ber Befehl Gottes zu Johannes geschehen, und er nicht bloß durch Kunde von Menschen über seinen Beruf beslehrt war, — denn was vor und gleich nach seiner Geburt sich zugetragen hatte, war ihm gewiß nicht unbekannt geblieben, — als er unmittelbar die Verufung vom Herrn empfangen hatte, da folgte er derselben in freudigem Gehorsam, und begann seine Amtschätigkeit mit der Predigt, mit dem Aufruf (Matth. 3, 2.): Thut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeikommen. Es mogten anfangs nur Einige und Einzelne sein, zu denen Johannes in der Wüstereden konnte, aber er achtete sie nicht gering, daß er ihnen den Rath Gottes nicht verkündigt und zur Seligkeit sie nicht eingeladen hatte. Sehen wir doch nachmals den Erlöser mit eben solcher Treue im Kleinen wirken, das einzelne Weib am

Safobsbrunnen belehrt er mit eben folcher Sorafalt, wie bie Taufende, Die fich zu ibm brangten; ber Almofenpfleger Philippus findet eine hinreichende Zuhörerschaft in dem Rammerer aus Mohrenland, und predigt ihm mit Freuden bas Evangelium von Jesu. Wer im Rleinen nicht treu ift, ber ift auch im Großen nicht treu. Aber nicht lange mahrte es, baf Johannes ben Gingelnen Buge predigte, ba ging gu ibm binaus bie Stadt Berufalem, und bas gange jubifche gand und alle gander an bem gorban (Matth. 3, 5.), felbft viele Pharifaer und Gabou. caer fab er gu feiner Taufe tommen (v. 6.), und balb machte sein Predigen und Taufen ein solches Aufsehen im gande, bag bie Mitglieder des Soben Rathes von Jerusalem Priefter und Leviten, eine formliche Gefandtichaft, an ibn abschickten, die ibn fragen mußten: Wer bift bu (Tob. 1, 19.)?

Thut Bufe! predigte Johannes. Buffe ift Ginnes anderung und lebensbefferung; jene geht voran, biefe folgt nach und entwickelt sich gang natürlich und von felbst aus jener. Wenn ber Sinn, Die Gefinnung, bas Berg fich anbert, wenn es haffen und verabscheuen lernt, mas es bisber geliebt und geübt bat, die Gunde in ihren mannigfachen Erscheinungen und Meugerungen; wenn es mit gottlicher Traurigkeit, mit bem bittern Schmerz ber Reue auf feinen ungöttlichen Buftand und auf fein verfehrtes Treiben binblickt, bann ftellt fich jener Borfat ein: Ich will mich aufmachen und zu meinem Bater geben, und ihm fagen: Dater, ich bin nicht werth, daß ich dein Rind beiße, und im Glauben an die vom Bater ju erlangende Bergebung und Wiederaufnahme, aus welchem ber Borfat schon mit entsprang, wird berfelbe auch gur That, und ber verlorne Sunder fehrt buffertig um, und findet, weffen er glaubend

und hoffend fich getroftet hat, Bergebung feiner Gunben, gnäbige Unnahme. Ohne Glauben an Gnabe, an Gunben vergebende Barmherzigkeit wurde die Buge, fo fern fie Ginnesanderung ift, gur Lebensbefferung, ju wirklicher Umkehr nicht werben, wie bas Beispiel bes Saul und Judgs bies zeigen, die in Bergweiflung flurgen und verzweifelnd Sand an fich felber legen. Der Glaube an die zu erlangende Begnabigung ift barum fo unerlaglich, weil ber Gunber, wenn er grundlich bom Gefet getroffen ift, und aus demfelben bie Große und Menge feiner Gunden und die Große feiner Strafbarkeit erkennt, wohl fühlt, baß er gang unfähig ift, bas Geschehene ungeschehen ju machen, einen Erfat ju leiften und die frühere Berfchuldung burch nachfolgende Befferung zu tilgen, (wie man ja alte Schulden badurch nicht bezahlt, daß man nur feine neuen macht). Der Glaube an Gnabe ift alfo ber eigentliche Beweggrund gur Bufe, und wenn auch bie Nothwendigkeit berfelben aus bem Gefets erfannt wird, welches und unfern elenden, fündigen Buftand enthüllt, fo vermag doch dies weiter nichts; und wenn wirklich Sinnesanderung und Lebensbefferung fich einftellen foll, fo barf die Verkundigung von Gnade einerfeits, und glaus bige Ergreifung berfelben von unfrer Seite nicht fehlen. Bur Beit des Alten Bundes, unter bem Gefet, diente der vorbildliche levitische Opfercultus bagu, ben Glauben an zu erlangenbe Gnabe ju erwecken und ju nahren; bei Johannes bem Täufer lag bas Motiv ju mahrer Buge in ber von ihm verfündigten Rabe bes himmelreichs und bes Erlöfers, ber Sündenvergebung schenken follte; ber Erlöser felber, ebe et am Rreuze fein Werf vollbrachte, ermahnte auf Diefelbe Beife gur Bufe wie Johannes (Matth. 4, 17.); und fur die Beit bes Reuen Testaments liegt in bem Opfertode Christi, in bem Berdienste des Erlofers, an welchem wir haben die Erlösung burch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden, was der Glaube ergreift und woran er sich hält, der rechte und einige Beweggrund zu aufrichtiger Busse.

Thut Buffe, andert Ginn und Leben, ihr mußt gang neue Creaturen werben, benn feht! bas himmelreich ift nabe berbeitommen! Best ift ber große und wichtige Zeitpunkt erschienen, bem alles Frühere als Borbereitung ge-Dient hat, jest foll ein Reich gegründet werben, bas feiner himmlischen Ratur wegen, und weil es einen himmlischen Sinn von feinen Genoffen forbert, mit Recht ein Simmelreich heißt; bies Reich ift nabe berbeifommen und ift im Begriff, immer naber gu fommen, und es wird jest jebem möglich ein Burger beffelben zu werben. Die Rabe biefes Reiches fonnte Johannes verfunden, ba bas fleischgewordene Wort, ber Gottmensch Jesus Chriftus, ichon auf Erden lebte, benn in ihm war bas Reich Gottes erschienen. Da ift in Bahrheit Gottes Reich, ba berricht der Allmächtige und Allautige, wo fein anäbiger und auter Wille auch ber Wille feines Gefchöpfes geworden ift und immer mehr wird; nun war ber Wille bes Menschen Jesu allezeit eins mit bem Willen feines himmlischen Baters, er hat auch in ben schwerften Prüfungen, auch in ben harteften Leiden bis jum Rreuzestode allezeit bes Baters Willen erwählt und vollbracht, und Gehorfam gelernt, bewiesen, an bem daß er litte. Rach feiner menschlichen Natur wollte Jesus nichts anderes, als ben Willen bes Baters vollbringen, und in ber vollfommenften Selbftverleugnung und Unterordnung unter Gottes Billen ift Jefus von Ragareth gewandelt; fein ganges menfchliches leben offenbart die vollkommenste herrschaft des Willens Gottes in ihm, aus allen Bersuchungen ging er fiegreich berbor, und ohne Gunde, weil er Gott ftets gehorchte. In ihm, in feiner Perfon war bas Reich Gottes erfchienen; feine

menschlich personliche Erscheinung war eine Offenbarung bes göttlichen Reiches. Bon Jesu Christo aus follte bas Reich Gottes weiter und immer weiter, über Die gange Menschheit fich verbreiten, ber Wille Gottes follte überall und in allen berrichend werben, (Beweggrund fich an Gottes Willen bingugeben und ben eignen gu verleugnen ift Gottes, um Chrifti willen, Gunden vergebende Gnade; und die Rraft dagu liegt in bem neuen Geifte, ben Chriftus gibt;) wenn aber biefe Verbreitung des göttlichen Reiches über das menschliche Geschlecht geschehen, alle Menschen in bies Reich eingehen follten: fo durften fie in ihrem Zustande nicht bleiben, so mußte eine Beranderung (Bufe, Befehrung, Wiedergeburt, neue Geburt, geiftliche Auferstehung) mit ihnen vorgehen, und auf bie Rothwendigkeit biefer Uenderung weift Johannes bin, wenn er fagt: Thut Buge! Go, wie ihr feid, fonnt und durft ihr nicht bleiben, wenn ihr anders am himmelreich Untheil haben und feine Geligkeit schmecken wollt.

Wenn auch der größere Theil der Zeitgenossen Johannis von der Natur und den Gütern des längst ersehnten Messasreiches sehr irdische und sinnliche Vorstellungen sich machte, so wollte doch ein jeder um so mehr Theil nehmen an den Wohlthaten der Neichsgenossen; und wenn daher Johannes Buße als das Erforderniß und als die Ordnung schilderte, in der man allein zum Genuß des Glücks der messanischen Zeit gelangen könnte: so lag, wenn auch nicht gradezu, doch mittelbar, ein Angriff auf jene falschen Vorstellungen und Posstnungen, in solcher Predigt und Forderung, und leicht konnte dieselbe nachdenkende Gemüther eines Bessern belehren; die Edleren im Volke dagegen hatten längst sittliche Uenderung als nothwendig und als die Grundlage alles Heils erkannt, ihnen konnte daher die Predigt der Buße nur erwünscht, und als ihren richtigeren Vorstellungen über das

Messiadreich angemessen erscheinen, und sie mußten grabe in dieser Forderung den Anbruch einer bessern Zeit, die beginnende Erfüllung aller ihrer frühern messianischen Erwartungen erblicken.

Thut Bufe! predigte Johannes ober, wie Lucas fagt (v. 3.): Die Taufe ber Bufe jur Bergebung ber Sunde. Laut, wie ein Berold, rief und verfündigte Tobannes: Thut Bufe, und lagt euch taufen! Er fette alfo Die Forderung und die Taufe der Buffe in die innigfte Berbindung, und daß er bies that, bag er von benen, die Bufe thun wollten, auch verlangte, fie follten fich taufen laffen, rubte auf gottlichem Befehl, und war feineswegs bloß eine willführlich von Johannes ersonnene Ginrichtung, oder eine Nachahmung ber schon in Ifrael gewöhnlichen Profelytentaufen. Er beruft fich auch für feine Taufe auf ben gotte lichen Auftrag, wenn er Joh. 1, 33. fagt: Der mich , fandte gu taufen mit Baffer; und diefe Borte nothigen uns, in ber Buftaufe Johannis eine gang eigenthumliche Vorbereitung auf die Erscheinung bes Messias anzuerfennen, obwohl ähnliche Gebräuche in Ifrael nicht ungewöhnlich waren.

Waschungen und Neinigungen mancherlei Art gab es schon vor Johannes unter dem jüdischen Volk, er aber setzte die Tause, das Untertauchen in das Wasser, (in die Tiese, Teuse, daher Tause) in die innigste Beziehung auf Busse und auf den kommenden Messias. Wer sich von ihm tausen ließ, gelobte Buse zu thun und gläubig an den Messias, wenn derselbe nun öffentlich austreten werde, sich anzuschliessen. Die ganze Handlung war symbolischer Natur. Wie Wasser die Kraft hat, die Flecken des Körpers fortzunehmen und ihn zu reinigen von aller Unreinheit, so sollten die Flecken der Seele, die Sünden, durch Buse abgethan und getilgt werden:

werben; die symbolische Bedeutung ber Sandlung konnte bem schriftkundigen Ifraeliten, felbft ohne besondere Belehrung von Johannes, die überdies nicht gefehlt hat, nicht verborgen fein, benn schon burch ben Propheten Sefefiel war die Berheifung gegeben (Cap. 36, 25.): 3ch will rein Baffer über euch fprengen, daß ihr rein werdet von aller eurer Unreinigfeit, und von allen euren Gogen will ich euch reinigen; und bei Sacharja 13, 1. heißt es: Bu ber Beit wird bas Saus David und bie Burger gu Jerufalem einen freien, offenen Born haben wider die Gunde und Unreinigfeit. Aehnlich wie mit ber Johannistaufe verhielt es sich mit der Taufe, die Jesus durch seine Junger noch mabrend feines Lehramtes verrichten ließ (Joh. 3, 22. 26. vergl. mit Cap. 4, 1. 2.), auch biefe mar nur Enmbol, ohne daß sich mit ihr die Wirkungen und Gaben bes beiligen Geistes verbunden hatten, wie nachmals bei ber Taufe geschahe, Die der herr als Sacrament furg por feiner himmelfahrt eingesett batte. Durch die Gabe bes beiligen Geiftes, welche benen gegeben ward, die diese chriftliche Taufe empfangen, und welche derfelben oft auch voranging (Apostelgesch. 2, 38. Cap. 10, 44. 47. 48.), machte sie einen wesentlichen Abschnitt im Leben bes Getauften, der nach seiner Taufe gang, völlig und entschieden im Glauben an den Cohn Gottes manbeln, ihm fein ganges ferneres Leben weihen follte. Die Gabe des heiligen Geiftes, Grund und Urfach der Wiebergeburt bes Getauften, fand fich bei ber Buftaufe Johannis nicht; dies neue Lebenselement begann erft fich ju außern, als der erhöhete Berr und Beiland den verheißnen beiligen Geift fandte, baber war die Taufe Johannis nur symbolisch, und wer fie empfing, warb auf den heiligen Geift vertröftet, ben nicht Johannes gab, fondern ber Meffias, ber, wie fein Berold verfundigte, mit bem beiligen Geift und mit

Reuer taufen werbe (Luc. 3, 16.). Unfere christliche Taufe ift gwar auch, aber nicht bloß finnbilblich, fie follte ihrer Beffimmung nach ben Moment und die Thatfache ber Wiebergeburt bezeichnen, mit ihr follte bas neue leben in ber Rraft bes beiligen Geistes anbeben und bas alte Leben follte nun bollig untergegangen, vergangen und erftorben fein. Alls aber fpaterhin, jedoch gewiß schon febr fruh, und nicht im Biberforuch mit bem Willen bes herrn (Marc. 10, 13-161), bie Rindertaufe in ber drifflichen Rirche gewöhnlich wurde, ba konnte bas Sacrament ber Taufe ben Rindern bas nicht fein, was fie bei Erwachsenen fein follte, ber Beginn ber Biebergeburt, und die heilige Sandlung ward daher wieber mehr Sinnbild ber gufunftigen Biedergeburt, welche ber Beift Gottes im Leben bes Getauften wirfen follte, obwohl feinesweas abzuleugnen ift, bag ber beilige Geift auf bie Seelen ber Unmundigen wirfen fonne, und bag fie fraft ber Taufanade vom früheften Lebensalter an unter ben fortmabrenden Einfluffen biefes Geiftes fteben follen.

Die Taufe der Buse predigte Johannes zur Vergesbung der Sünden, das war die selige Aussicht, die süße Hoffnung, welche Johannes denen eröffnete, die Buse gelodeten und die Bustaufe empfingen; sie sollten, wenn der Messias erscheinen werde und von ihm, Vergebung der Sünden empfangen; eben so verlangt Petrus (Apostelg. 2, 38.) Buse und Annahme der christlichen Tause, um der Vergebung der Sünden theilhaftig zu werden (Cap. 3, 19.). Zwar wird Sündenvergebung durch Buse nicht erworden, und kann überhaupt durch nichts verdient werden, denn sie bleibt stets ein wöllig freies Gnadengeschenk des barmherzigen Gottes, aber sie ist doch die unabänderliche Ordnung, in die jeder sich sügen muß, um diese Inadengabe zu empfangen, weil in ihr die Empfänglichkeit für solche Gade begründet ist. Du, Va-

ter und Mutter, bift gwar gern bereit beinem ungehorfamen Rinde zu verzeihen, ja bu haft ihm fogar schon in beinem Bergen vergeben, aber gum feligen Genug biefer beiner Guns benvergebenden Bater und Mutterliebe fommt bein Rind erfti wenn es aufrichtig Reue fühlt, wenn es beine Bergeibung fucht, an beine Liebe fich wendet, und bu barand erfiehft, bag fein Ginn fich geandert hat, und bag es entschloffen ift, fortan bie Gunde gu meiben. Eben fo ift es im Berhaltniff bes Menschen gu Gott; Gott ift zwar allezeit bereit und ges neigt zu verzeihen, wie jener Bater bem verlornen Sobne (Buc. 15.), ja er hat fogar Beranftaltungen getroffen, Die beit verirrten Gunder gu ihm guruckrufen follen (Buc. 15/1 4-10/7) aber boch fand der Sohn bie Baterarme erft geoffnet, als er fie fuchte, boch fchmectte er die Geligkeit ber Begnabigung erft, als er umfehrte von bem Gunden und fafterwege jum Baterhaufe. Bollen wir fagen, der verlorene Sohn habe ein Recht gehabt auf die vaterliche Bergeibung? fagen; ibm fei feine Gnabe wiberfahren? fagen, ber Bater babe nich nach wohlverbientem Recht mit ihm gehandelt? Rimmer mehr! wir werden vielmehr, was ihm gefchahe, nur als vol lig unverdiente Gnabe und Gute bes Baters gegen ibn anfeben, wie er es felber auch fo anfah, indem er befannte: Bater, ich bin nicht werth, bag ich bein Gohn beife. Rein Schmert ber Reue, feine Thranen ber Buge, nichts in ber Welt gibt und ein Recht auf Gnade; ein Recht auf Gnade, welch ein Widerforuch! aber im Bekenneniß der eignen Unwurdigfeit liegt die rechte Burdigfeit; bas Bekenntnif ber Unwürdigkeit grundet fich auf das lebhafte und unabweis: liche Gefühl, Dag man durch feine Gunben Strafen, Berwerfung verbient hat; bies Rublen ift die Wurdigfeit bes Sunders vor Gott, Onade ju empfangen; wer ber Gnade fich werth fühlte, ware unwurdig und auch unfahig vot

Gott Gnade zu empfangen. Die ewige sittliche Ordnung, daß der Bußfertige, aber nicht durch Buße, Gnade und Sündenvergebung empfängt, macht auch Johannes bemerk-lich, indem er die Taufe der Buße predigte zur Vergebung der Sünden.

Beibe Evangeliften, Matthaus und Lucas, berichten uns, bas Auftreten und die Wirksamkeit bes Läufers fei Erfüllung ber prophetischen Rebe bes Jesaias gewesen, und bies alles habet fich jugetragen, wie gefchrieben fieht in bem Buche ber Rebe Jefaias, bes Propheten, ber ba fagt (Cap. 40, 3. 4.): Es ift eine Stimme eines Dre-Digers in ber Buften: Bereitet ben Beg bes herrn, und machet feine Steige richtig ff. (Luc. 3, 4. Matth. 3, 3.). Diefer geschichtliche Bericht ber Evangelisten grunbet sich auf die eigne Erflärung bes Täufers, welche er ben Abgeordneten des hohen Raths zu Jerusalem gab, als derfelbe ibn fragen ließ: Ber bift bu? ba fprach er: 3ch bin eine Stimme ff. (Joh. 1, 19. 23.). Für jeden frommen Ifraeliten war es wichtig und von besonderem Rachbruck, wenn eine so angerordentliche Erscheinung, ein so viel Auffehen machendes Ereigniß, wie die Wirksamkeit des Taufers, nicht als von Menschenwillführ ausgehend, sondern als Erfüllung einer göttlichen Weiffagung angesehen werben durfte, und wenn es baber in einem Schriftwort feine Beglaubigung fand. Mogte immerbin bie Reugierbe Biele zu Johannes hinführen, ber ernftere Theil bes Bolfes tonnte gewiß nur bann für ihn gewonnen werden, wenn ihm die göttliche Beglaubigung nicht fehlte, und da Johannes nicht, wie ber Erlöser, zu dem Ende Wunder verrichtete, so war es fur ihn und für bas Bolk, welches burch ihn glauben follte, boppelt wichtig, daß er als göttlicher Gefandter durch ein weiffagen des Schriftwort legitimirt ward, auf welches er fich daber

um so freudiger wird berufen haben. Die hohe Wichtigkeit ber ganzen heiligen Schrift zeigt sich uns auch darin, daß sie in ihren Weissaungen die Weiterentwicklung des göttlichen Reiches enthält, und daß wir in ihr den prüfstein haben für alles, wodurch dies Reich gefördert werden soll.

Ein Prediger in der Bufte war Sobannes der Täufer in jeder Beziehung; er predigte in der gewöhnlich menfchenleeren, unbelebren Gegend am Jordan, und ohne göttliches Leben war das Gefchlecht feiner Zeitgenoffen, wie in Einer Bufte; und wie in ber Bufte weithin die Stimme des einfam Rufenden erschallt, fo brang die Predigt Johannis durch alle Stämme Sfraels, und dies um fo mehr, als er allein es war, ber mit folcher Rraft, Rachdruck und Ernft, im Beiffe bes Elias, Buffe predigte, mabrend bie auf Dofis Stuhl fagen und den Schluffel der Erfenntnig hatten, in eitlem und unerbaulichem Schulgegant, in Wortfriegen und thorichten Fragen fich ergingen. Johannes querft wieder wandte fich an bas berg, bectte bie Schaden beffetben auf zeigte die Mittel zu Genesung und Rettung verhieß ben tommenden Beiland, erweckte aufs Neue Ifraels herrliche Soff nungen, und wies hin auf die große Gnadenzeit. War's ba ein Bunder, daß die Menge zu ihm hinausstromte, daß die Bufte mit Menschen fich fullte, daß fein Bugeruf von Dan bis gen Berfeba erscholl, daß Ungahlige feine Taufe annahmen, daß ein neues Leben, ein Leben ber Soffnung und Sehnfucht, fich gu regen begann? Ein Bunder war's gewefen, wenn fein Ruf überhort, feine Stimme erfolglos verflungen waret predigte er boch Sottes Wort, und von Gott berufen, war doch fein Umt und fein Werk feines Gottes, Da mußte erfüllt werben, mas geschrieben fieht (Jef. 55, 10. 11.): Denn gleichwie ber Regen und Schnee vom Simmel fällt, und nicht wieder babin tommt, fons dern feuchtet die Erde und macht fie fruchtbar und mach fend, daß sie gibt Samen zu fäen, und Brot zu effen: also foll bas Wort, so aus meinem Munde gehet, auch sein; es foll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern thun, das mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende.

und melches war ber Inhalt des prophetischen Zeuguiffest auf welches Johannes fich berief, und das an ihm in Erfüllung ging? Bereitet ben Beg bes herrn, und machet feine Steige richtig, (machet auf bem Ses filbe eine ebene Babn unferm Gott)! In ber Jorbanwuffe trat Johannes auf, und in bem verwufteten Bolte, wo alles geifflich tobt und obe war, rief er mit lauter Stimme gur Bufe, bas war bie Borbereitung, welche ber Unfunft des Rehovah : Meffias vorangeben mußte, und gu biefer Vorbereitung forderte er auf. Leichter konnen die Ros nige ber Erde ihren Einzug halten, wenn alles vorbereitet, Die Bege geebnet, Die Sinderniffe fortgeschafft, Die Schwies rigfeiten weggeräumt find; und der hinmelstonig Jesus Chriftus fann feinen fegensreichen Gingug nur in die Bergen halten, welche durch Bufe und Sehnsucht nach Snade in reche ter Bereitschaft stehen; biefe bei Ifrael gu bewirken mar Johannis Beruf, wie bas vorlängst schon durch bas prophetis sche Zeugniß verfündigt und zulett auch durch die Botschaft bes Engels an Zachgrias (Cap. 1, 17.) bestätigt mar. Der bildliche Ausbruck bes Ebnens ber Mege, zur Beforderung bes schnelleren Einzugs bes Königs, ber v. 4. nur im Allgemeinen hingestellt mar, wird v. 5. weiter ausgeführt: Alle Thale follen voll (erhöhet) werden, und alle Berge und Sügel follen erniedrigt werden, und mas fnumm (ungleich) ift, foll richtig - eben - merben, und was uneben - bockericht - ift, foll

schlechter (fdlichter, geraber) Beg werben. Thaler und Berge und Rrummungen und Unebenheiten follen meis chen, alles foll geebnet, alles in Die erforderliche Bereitschaft gefest werden, fo daß ohne Aufenthalt und Bergogerung ber Deffias feinen Siegerlauf fortfeten und vollenden und ju allen Bergen fommen fonne. Wenn Die über ihre Gunden tief Gebeugten, wenn die niedergeschlagenen und verzagenden Bergen zu fröhlichem Bertrauen auf Gottes Gnabe fich erheben, wenn sie vertrauensvoll aufblicken zu dem Beilande und helfer, in bem bas beit und bie bulfe, und leben und volle Genuge ihnen bereitet ift, bann find bie Thaler erhobet; wenn Eigen : und Selbstgerechte gur Erfenntniß ihrer Sunden, ihrer Unwurdigfeit, ihrer Strafwurdigfeit gebracht werben, wenn ihr hochmuthiger Stolk in Demuth, ihr Bertrauen auf Werke in bemuthiges Soffen auf Gnade vermanbelt wird, bann find die Berge und Sügel erniedrigt; wenn endlich alle Vorurtheile befeitigt, und alles, mas fonft ben Bugang zu den Bergen erschwert, fortgeschafft wird, bann find die Gunder in der rechten Bereitschaft. Und alles Fleisch wird bann den Beiland feben (Luc. 3, 6.), bann werben alle Gunder die herrlichkeit des herrn feben; junachft fabe fie Ifrael, als Jefus auftrat, ber von Johannes Berbeiffne; in berfelben Ordnung ber Buffe, der Demuthigung, ber Unspruchlosigkeit sehen aber noch immerdar, mit ben Que gen des Geiftes, alle ben von Gott gefendeten und zu Gott binführenden Beiland, benn wie Jefus Chriftus gestern und heut und in Ewigkeit berfelbe ift, so gilt auch ewiglich die felbe Ordnung des Beile für Alle, Die feine Bulfe begehren. Go erschütternd und niederschlagend die Bufpredigt Johannis war, fabig die Berge und Sugel ber Gigengerechtigkeit und des Berdienststolzes zu erniedrigen, fo troftreich und erquickend war die Berheißung, daß alle den verheißnen heiland sehen, seiner Gnade theilhaftig werden sollten, ein Wort voll Kraft die Gebeugten aufzurichten und die Muthlosen zu ermuthigen, die Verzagenden mit neuer Hoffnung zu erfüllen. Durch beides, durch Bußpredigt und Hinweisung auf den nahenden helser, genügte Johannes seinem Umt und der an ihn ergangenen göttlichen Berufung.

The term of the second second problem is a second s

three in the second of the sec

and the same of th

Children 2017 In . It will be the state of a specially of

den ein II in die der der eine der Andre Andre eine Gereiche der Gerei

The second secon

The state of the s

the state of the complete was the same of the same of

## V. Die Bufpredigt.

Luc. 3, 7 - 14.

Da sprach er zu dem Bolk, das hinaus ging, daß es sich von ihm taufen ließe: Ihr Otterngeguchte, wer hat benn euch geweiset, daß ihr bem gufünftigen Born entrinnen werbet! Sehet zu, thut rechtschaffene Früchte ber Bufe, und nehmet euch nicht vor zu fagen: Wir haben Abraham zum Bater; denn ich fage euch: Gott fann dem Abraham aus diefen Steinen Rinder erwecken. Es ift icon die Art den Baumen an die Wurzel gelegt, welcher Baum nicht gute Fruchte bringet, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Und das Bolk fragte ihn, und fprach: Was follen wir benn thun? Er antwortete, und fprach ju ihnen: Wer zween Rocke hat, der gebe dem, der feinen hat; und wer Speise hat, thue auch also. Es kamen auch die Bollner, daß fie fich taufen ließen, und fprachen zu ihm: Meister, was follen benn wir thun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn gefett ift. Da fragten ihn auch die Rriegsleute, und fprachen: Bas follen benn wir thun? Und er sprach zu ihnen: Thut niemand Gewalt, noch Unrecht, und laffet euch begnugen an eurem Golde.

Die Forderung Johannis: Thut Bufe und lagt euch taufen gur Bergebung ber Gunden! fand überall Gehor im jubifchen ganbe, und es ging ju ihm binaus bie Stabt Gerufalem und bas gange jubifche gand, und alle Länder an dem Jordan, und ließen fich taufen von ibm im Jordan und bekannten ihre Gunden (Matth. 3, 5, 6.). Wie es bei folcher Gelegenheit und allgemeiner Aufregung ju geben pflegt, ber Gine reißt ben Undern mit fort; fo war die Bewegung auch bier; nicht bei Allen gleich rein, gleich tief und grundlich; manche tamen nur, weil anbere tamen, und ließen fich taufen, weil andere es thaten, und befannten ihre Gunden, weil fie in augenblicklicher, vielleicht fogar febr lebhafter Unregung Des Gemuthe ibre berrschende Sunde schmerglich fühlten, und weil die Offenheit und das Bekenntnig andrer auch ihnen ben fonst verschloßnen Mund öffnete, bag fie aussprachen, was fie bald bernach. jurucknahmen, und mas ihnen fpater als Thorheit erschien, nachbem fpurlos eine Bewegung vorüber gegangen mar, die nur bie Dberfläche ihres Bergens berührte, ohne einen tiefern Grund in bemfelben ju haben. Gewiß war bei diefer allgemeinen Erweckung burch Johannes viel Spreu unter bem Beigen, aber es hatte boch fein Gutes, daß die Sehlafenden erweckt, daß die Urmfeligfeit bes alltäglichen, ohne Gott geführten, ber Welt babin gegebenen Lebens vielen fühlbar gemacht und höhere Bedürfniffe angeregt wurden, benn viele trugen boch einen bleibenden und bauerhaften Gindruck bavon, und oft maren es die versuntenften Gunder, welche fich am Rräftigften erregt, am Entschiedensten für Johannes und feine Forderungen aussprachen.

Sünder und Lasterhafte können freilich leichter als Irrende und heuchler für Wahrheit und Befferung gewonnen werden, weil sie die Nothwendigkeit der Bekehrung mehr als

Diese fühlen, und weil ihr sittliches Gefühl seine Rechte oft fehr machtig geltend macht: indeffen gang unberührt und uns erreicht von ber gewaltigen Predigt und Wirksamkeit bes Täufers blieben auch die nicht, welche in damaliger Zeit die wenigsten sittlichen Bedurfniffe hatten, bie Pharifaer und Gad. bucaer. Jene, einer forgfältigen Beobachtung ber bas Heu-Bere und den Gottesdienst betreffenden Gebote fich befleißis gend, ließen bas Schwerfte im Gefet, Die Liebe, dahinten, waren Buchftäbler in der Erforschung und Auslegung der Schrift, nahmen ben Schein für bas Wefen und begnügten fich mit einer heuchlerischen Frommigfeit, von der ihr Berg nichts wußte. Diefe, die Sadducaer, Berachter bes gotte lichen Wortes, das der beilige Geift durch ben Mund der Propheten geredet hatte, Spotter bes Beiligen, ohne Glaus ben an Geister und an die Auferstehung des Fleisches (Apoftelg. 23, 8.), waren gang ber Weltluft und Weltliebe bingegeben, und ihr Unglaube fonnte eben fo wenig, wie der Geift tobtende Formendienst ber Pharifaer, mit Freudigkeit eine Erscheinung, wie die bes Johannes, begrußen. Aber weil alle Welt nach bem Jordan eilte, so erschienen unter ben Saufen bes Bolfs auch Pharifaer und Gabbucaer; lag jenen boch fo viel an der Bolksgunft, daß bas Bolk eine vortheilhafte Meinung von ihnen hatte, wie hatten fie nicht begierig eine Selegenheit ergreifen follen, bem Bolte im besten Lichte, als buffertig fich ju zeigen, und zugleich als überaus bemuthig, daß fie, diese beiligen Leute, noch beffer werden wollten? und wenn bie Sabducaer, bas Reich bes Meffias als ein Weltreich fich vorstellend, von bemfelben Befriedigung ihrer irdischen Lufte und Leidenschaften erwarteten, wie hatten fie nicht auch zu dem Manne kommen follen, der die Rabe Diefes Reiches verkundigte, wie fich nicht den Einweihungs. gebräuchen unterwerfen follen, welche bie Theilnahme ben Getauften guficherten?

Sie famen, aber wie werden fie es bereut, wie fo febr gewünscht haben, nie einen Entschluß gefaßt und ausgeführt zu haben, ber fie horen ließ, mas fie noch nie gehort hatten, benn wie Johannes zu ihnen sprach, fo hatte noch niemand gemagt fie angureden. Als Johannes viel Pharifaer und Sadducaer fabe ju feiner Saufe fommen, fprach er ju ihnen: Ihr Otterngeguchte, wer hat benn euch geweiset, baf ihr bem gufunftigen Born entrinnen werdet (Matth. 3, 7. Luc. 3, 7.)? Ihr befindet euch, will er fagen, in einem gefährlichen Wahne, in einer feelenverderblichen Berblendung und Gelbftäuschung, wenn ihr dem gutunftigen Borne, fo wie ihr feid, und durch das Mitmachen der Buftaufe, ohne Bufe und durchgreit fende Erneuerung, entrinnen gu fonnen euch schmeichelt; beredet und täufchet euch felbft nicht, daß Buftaufe ohne Bufe hinreichend fei, fondern febet gu, thut rechtfchaffene Früchte ber Bufe (Luc. b. 8.)! 3hr Otterngeguchte. Schlangenbrut, Ratternart, falsches, liftiges, heuchlerisches Geschlecht! Welche Unrede für Pharifaer und Gadducaer, benen jedermann wohl redete, benen man überall schmeichette! und noch dazu vor den Ohren bes Bolfes, ohne alle Rück ficht und Schonung ausgesprochen ! Gehörte bon Johannis Seite nicht fühner Muth dagu, den Angesehenften, den Bor nehmften, ben Beften und Frommften im Bolte fo entgegen ju treten? Er weift auf ben jufunftigen Born Gottes bin: fann Gott auch gurnen? ift er nicht ein beiliger Gott? ift Born nicht eine fündliche Leibenschaft? Gottes Born ift ein beiliger Born ohne Gunde, nicht gemischt mit fundlicher Erregung, wie unfer Born, ber nicht thut, was vor Gott recht ift (Jac. 1, 20.); fein Born ift feine strafende Gerech-

tigfeit, und ber verftockte und unbuffertige Gunder, ber ben Reichthum göttlicher Gute, Geduld und Langmuthigfeit verachtet, ber nicht bedenkt, bag Gottes Gute ibn gur Buffe leitet, bauft fich felbft ben Born auf ben Zag bes Borns und ber Offenbarung best gerechten Gerichts Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken, nämlich benen, die da gankisch find, und ber Wahrheit nicht gehorchen, geborchen aber bem Ungerechten, Ungnade und Born (Mom. 2, 4-6. 8.). Der Born Gottes ift theils fein beiliger und gerechter Unwille über die Gunden, und der Gunder fannt fich den gütigen Gott nicht anders vorftellen, benn als gurnend feinem gottlofen Wefen, theils ift er die Offenbarung bieses heiligen Unwillens in gerechten Strafgerichten. Auf biefe früher ober später, aber gewiß und unfehlbar über Sunder, Beuchler, Boshafte, Unbuffertige ff. hereinbrechenben Strafgerichte weist Johannes die bin, die sich schmeis chelten, es fei mit der Buftaufe genug. Weil die Buffe schwer, die Buftaufe aber leicht ift; weil es Mübe fostet, ber Gunde absterben, aber feine Muhe macht, außerliche Gebräuche zu vollziehen; weil der Gunder fo gern fich felbft täuscht und fich etwas nachfieht; so benkt er fich Gott eben fo, daß er es nicht grade so genau nehmen, und daß es möglich fein werbe, auch ihn zu täuschen mit bem guten Schein, der vor Menschenaugen so oft das Wesen und Sein erfeten muß. Grret euch nicht! Gott läßt fich nicht spotten! Denn mas ber Mensch faet, bas wird er erndten. Wer auf fein Fleisch faet, ber wird von bem Rleifch bas Berderben erndten; wer aber auf ben Geift faet, ber wird von bem Geift bas ewige Leben ernoten. Ift Gott nicht ber Bergenstündiger? fiehet er blog, was vor Augen ift, und nicht vielmehr bas Berborane? Der Gedanke an ein zufünftiges, gerechtes Gericht

ift von ber mahren Religion und von ber ursprünglichen Dffenbarung zu allen falfchen Religionen hindurchgedrungen; Benoch schon wußte von diesem Gericht (Juda v. 14. 15.); Die Stimme bes Gemiffens, bie richtende Stimme Gottes in und, beutet auf dies Gericht bin (Rom. 2, 14-16.); aber ber Unbuffertige hofft ber gerechten Strafe zu entgehen, hofft ben Richter zu taufchen, bebeckt feine Bloge gern mit Reigenblättern, und vermeinte gute Berte, außerliche lebungen und äuffere Gerechtigfeit follen, fo beredet er fich, ben Mangel mahrer Gottfeligfeit bedecken und erfegen. Darüber beftraft Johannes bie Pharifaer und Sabbucaer. Im Folgenben wird v. 8. das heuchlerische, scheinheilige Wefen, weshalb er fie Otterngezüchte genannt bat, naber bezeichnet, und bann v. 9. nachgewiesen, wie ohne rechtschaffene Buffe an ein Ents rinnen fogar nicht zu benten fei, ba die Strafgerichte fchon im Bereinbrechen begriffen, alfo gewiß und unvermeiblich feien.

Sehet gu, thut rechtschaffene Früchte ber Bufe! fo wird den Beuchlern jugerufen, die fich wohl befehren, aber nicht recht (Sof. 7, 16.). Gunden befennen und fich taufen laffen waren die echten und rechten Früchte ber Bufe, Meußerungen buffertiger Bergen, die von der Predigt Johannis getroffen waren; Pharifaer und Sabbucaer, ohne Sinneganderung, Reue und gottliche Traurigfeit, bekannten auch ihre Gunden, fagten mit bem Bollner auch wohl: Gott fei mir Gunder gnädig! warum hatten fie diefe Sprache nicht lernen konnen? im Bergen, zu fich felber, mit Gelbft ruhm und Gelbstgefälligkeit, konnten fie ja boch fagen: 3ch danke bir, Gott, baf ich nicht bin wie andere Leute ff. (Luc. 18, 9. ff.)! Warum follten fie fich nicht auch bereit zeigen, die Bufftaufe angunehmen? aber bei ihnen waren bies feine rechte, fondern nur erheuchelte, nachgemachte Früchte einer Bufe, die ihnen, ihrem mahren Wefen nach, völlig fremd

war. Johannes erkennt bas, war er boch ein Prophet: er durchschaut bie Beuchelei, ben Schein als blogen Schein. und warnend und ftrafend zugleich ruft er ben Pharifaern und Gabbucaern gu: Bringet rechtschaffene Früchte einer wahrhaftigen Bufe! Uendert euern Ginn, und dann fommt. Die Buftaufe zu empfangen! was fann fie allein, ohne Buffe, euch helfen? Was half's bem Gafte ohne hochzeitliches Rleib unter die wohlgeschmückten Gafte fich gemischt zu haben, marb er nicht hinausgeworfen? was half's den thörichten Jungfrauen in ber Gemeinschaft ber Rlugen gu fein, wurden fie nicht ausgeschloffen? Ober meinet ihr Schlangenbrut etwa, baß die Abstammung von Abraham ber Bufe euch überhebe und por bem Berderben euch schüte? Rehmet euch nicht vor ju fagen: Bir haben Abraham jum Bater! benn ich fage euch, Gott fann bem Abraham aus biefen Steinen Rinber erweden (b. 8.).

Bir haben Ubraham gum Bater, fprach ber Geburtsfolge Mraelit; Abraham, ber beilige Ergvater, fand boch bei Gott in Gnaden, wir, feine leiblichen Rinder, find nicht meniger Gottes Lieblinge, bas bochbegnadigte Bolf, bas Bolf Des Gigenthums, Die berufenen Erben bes dem Abraham verbeignen Segens, die gebornen Genoffen des meffianischen Reiches. Diefe irrige Unficht, als ob fleischliche Abfunft, irgend ein außerer Buftand ober Lage, abgesehen von der Beschaffenbeit ber Gefinnung, bor Gott wohlgefällig machen tonne, befampft hier Johannes, und nachmals Jefus und fein Apostel Paulus. Wir find Abrahams Rinder, fprachen die Ruden zu Jefu (Joh. 8, 39.), und er erwiederte: Wenn ihr Abrahame Rinder (in der Bahrheit, der Gefinnung, nicht bloß bem Bleifche nach,) waret, fo thatet ihr Abrabams Werke, nun ihr bie aber nicht thut, indem ihr mich ju töbten fucht, - was euer Bater Abraham nicht gethan

bat, ber vielmehr froh ward und fich freute, als er meinen Zag fabe, - fo feib ihr freilich wohl Abrahams Samen (v. 37.), aber boch nicht feine Rinber, ibm nicht abnlich an göttlicher, beiliger Gefinnung, nicht feine rechten Rachtommen. Paulus befainpft oft, befonders im Briefe an bie Romer, diese fleischliche Gefinnung, er fagt Cap. 2, 28. 29 .: Denn bas ift nicht ein Jube, ber auswendig ein Bube ift, auch ift bas nicht eine Befchneibung, bie auswendig im Bleifch gefchieht, fondern bas ift ein Sube, ber inmendig verborgen ift; und bie Beichneibung bes hergens ift eine Beschneibung, bie im Geift und nicht im Buchftaben gefchieht; welches Lob ift nicht aus Menschen, fonbern aus Gott. Und Cap. 9, 6-8 .: Denn es find nicht alle Ifraeliter, bie pon Ifrael find; auch nicht alle, bie Abrabams Same find, find barum auch Rinder, fonbern in Ifaat foll bir ber Same genennet fein; bas ift: Dicht bas find Gottes Rinder, Die nach bem Rleifch Rinder find, fondern die Rinder ber Berheißung werden für Camen gerechnet. Ausdruck. lich ertlärt ber beilige Johannes (Evang. Cap. 1, 11. 12.), Chriffus gebe allen, die ihn aufnahmen und an feinen Das men glaubten, Macht, Gottes Rinder zu werben, und biefe feien nicht von dem Geblüte, noch von dem Willen bes fleifches, noch von bem Willen eines Mannes, fondern von Gott geboren; niemand ift alfo burch die bloß natürliche Geburt und leibliche Abstammung, wenn auch von Abraham, ein Rind Gottes, ein folches fann man nur werben burch Glauben an Jesum Chriffum, burch Uebergabe des hergens an ihn, bann macht er neue Creaturen aus und, welche ber Geift Gottes treibet. und Die find Gottes Rinder (Rom. 8, 14.). Dur in veran-Derter derter Gestalt tritt berselbe Irrthum der Juden selbst unter Christen auf, deren Viele meinen, weil sie getauft sind, Christum mit dem Munde bekennen, äußerlich zur Kirche sich halten, die Snadenmittel gebrauchen, so seien sie deshalb schon wahre Christen, Kinder Gottes, Lieblinge des Allerhöchsten: aber ohne Wiedergeburt ist man kein Kind Gottes, und die noch größeren Vorzüge, die wir als Christen vor den Juden bestigen, überheben uns eben so wenig, wie jene, der Buse; ja wir sind noch strafbarer, als Israel, wenn wir nicht rechtschaffene Früchte der Buse bringen, da größere Gnade an uns gewandt worden ist, und der Sohn Gottes selbst in seine Semeinschaft uns ausgenommen hat.

3ch fage euch: Gott fann bem Abraham aus biefen Steinen (am Ufer bes Jordans) Rinber ermetfen; ehe konnte und wurde das größte Bunder geschehen, bevor ihr, ohne Buge und Glauben an ben Meffias, ber berrlichen Segnungen feines Reiches theilhaftig wurdet; Gott wird feine dem Abraham gegebene Bufage und Verheißung schon erfüllen, und bem Samen beffelben bas verheißne Erbe geben, aber an euch Ifraeliten ift er mit feinem Worte nicht gebunden, er fann und wird andere Rationen an eurer Statt berufen. Go findet fich bier wiederum ein Wink, daß auch Beiben in das Reich bes Meffias eingehen werden, ja noch mehr, daß Mrael, wenn es fich in Gottes Ordnung nicht fügt, werde verworfen werden; eine Lehre, die Paulus aus der Schrift des Alten Teftaments deutlich erweift, wenn er fagt (Nom. 9, 25. 26.): Wie benn Gott auch burch Bofea (Cap. 2, 23. Cap. 1, 10.) spricht: 3ch will bas mein Bolf heißen, bas nicht mein Bolf war, und meine Liebe, Die nicht die Liebe mar; und foll geschehen an bem Ort, ba ju ihnen gesagt ward: Ihr feib nicht mein Bolf, follen fie Rinder bes

lebenbigen Gottes genennet werben. Belche ernfte Drobung lag in den Worten des Täufers! wer fie ju Bergen nahm, mußte allen Leichtfinn im Berte ber Befehrung flieben, und ernftlich baran benten, ber an ihn gestellten Forberung ber Buffe Gehorfam zu beweisen. Und mas mit Afrael geschehen ist, hat es sich nicht auch mit ber christlichen Kirche bie und da zugetragen? hat der herr ber Rirche ben Leuchter nicht fortgestoßen von seiner Stätte? bat die außere Rirchengemeinschaft vor bem Berberben geschütt, mo Buge und Glaube, der in der Liebe thätige Glaube fehlten? Thut rechtschaffene Früchte der Buffe, fagt Johannes, denn Bufe, aufrichtige Umtehr ju Gott, ju bem lebendigen Gott, daß bas Geschöpf seinen Schöpfer, ber Sunder ben Barmherzigen sucht, bas ift ein, ift aber auch bas einzige Rettungsmittel; nichts anderes fann vor Untergang, Berberben, göttlichem Strafgerichte fchuten, nichts in der Welt, es habe Namen, welchen es wolle, wer aber buffertig ben Beiland fucht, ben bald alles Rleisch feben wird, der foll nicht zu Schanden werden.

Thut Buße, aber schiebt dies Werk nicht hinaus, 38gert nicht mit der Umkehr zum Herrn, saumet nicht zu weischen von dem breiten Wege des Verderbens, denn sehet! es
ist schon die Art den Baumen an die Wurzel geslegt; welcher Baum nicht gute Früchte bringet,
wird abgehauen und in das Feuer geworfen (v. 9.).
Nahe ist das Verderben, im Begriff sind die Strafgerichte
Gottes hereinzubrechen, es ist keine Frist von 120 Jahren,
wie zu Noahs Zeiten, jest heißt es: Haue ihn ab, was hinbert er das Land? Wehe dem, der sich durch Buße nicht
zubereitet, in Buße das einzige noch übrige Nettungsmittel
nicht ergreift; schon ist der da, der seine Tenne segen, und
die Spreu mit ewigem Feuer verbrennen wird (Luc. 3, 12.).

Bie langmithig hatte Gott auf Befferung gewartet, mit wie vieler Gebuld schon die Ungehorsamen und Widerspenftigen getragen! Er wartete auf Recht, fiebe, fo ifts Schin: berei; auf Gerechtigfeit, fiebe, fo ifts Rlage (Jef. 5, 7.); nun ließ er abermals ermahnen und bitten: Thut Bufe! zugleich aber auch droben: Es ift schon die Art den Bäumen an die Wurzel gelegt, benn (Pf. 7, 13, 14.) will man fich nicht befehren, fo hat er fein Schwert gewetet, und feinen Bogen gespannet, und gielet, und hat barauf gelegt tobtliches Gefchog, feine Pfeile hat er jugerichtet jum Berberben. Darum beißt es allewege (Sir. 18, 22.): Spare beine Buffe nicht, bis du frant werbeft, fondern beffere bich, weil bu noch fündigen fannfi; verzeuch nicht, fromm gu werden, und harre nicht mit ber Beffes rung beines Lebens bis in den Tod; lag bir bas Wort gesagt sein (Sir. 5, 4-9.): Dente nicht, ich habe wohl mehr gefündigt, und ift mir nichts Bofes widerfahren, benn der herr ift mohl geduldig, aber er wird bich nicht ungestraft laffen; und fei nicht fo ficher, ob beine Gunde noch nicht geftraft ift, daß bu barum für und für fündigen wollteff; bente auch nicht, Gott ift febr barmbergig, er wird mich nicht ftrafen, ich fundige, wie viel ich will; er fann bald alfo gornig werden, als gnäbig er ift, und fein Born über die Gottlofen hat fein Aufhören; darum vergeuch nicht, bich jum Gerrn gu befehren, und Schieb es nicht von einem Sag auf den andern: denn fein Born fommt plöglich, und wird's rachen, und bich verberben. - Un ber Burgel foll ber Baum abgehauen, mit Stumpf und Stiel ausgerottet werben; und es ift geschehen, Berusalem ift gerffort, ber Weinberg bes herrn verwuftet, feine Mauer umgeriffen, bon Beiben gertreten, fein Stein auf bem andern geblieben, die bofen Weingartner find umgebracht, Ifrael unter alle Wölfer gerftreut! Das hat die Baume getroffen, welche nicht gute Friichte brachten, die find abgehauen und ins Reuer geworfen! Diele aus Ifrael wurden gerettet, Die fich um bas Rreug fammelten, an Jefum Chriftum glaubten, gründlich jum herrn fich befehrten, und im Ramen Jesu ber Beiligung nachjagten. Der gerechte herr behandelte ben Gerechten nicht wie den Gottlosen, wo aber alle Bucht der Liebe, alle Bitte und Ermahnung, alle Barnung und Drohung umfonst und fruchtlos waren, wo die Fruchtbaume unfruchtbar blieben, ba traf fie bas Schickfal, was ber Erlofer anschaulich machte, als er jenen Feigenbaum verfluchte, ber nur Blätter, aber feine Früchte hatte, und ber alsbald verborrte (Marc. 11, 12-14. 20. 21.). Des Menschen Schickfal hangt von feinem Berhalten ab, jenachdem er Gnade annimmt ober verachtet, fo fein Loos in Zeit und Ewigkeit. Ins Feuer wirft man die unfruchtbaren Baume, in das verzehrende, qualende, peinigende Feuer gerechter Strafe, wohl verdienter Berdammnif. Bon einem andern Feuer, von ber reinigenden, lauternden Rraft beffelben ift die Rede v. 16.

Es erinnert diese Strafrede des Täufers an das heuchlerische Geschlecht der Pharisäer an jene andere Strafrede des Herrn, in welcher er das Wehe ausruft über Pharisäer und Schriftgelehrte Matth. 23. Die Bußpredigt Johannis ist vorzugsweise gesetzlich, weniger evangelisch; er schreckt durch anzgedrohte Strafgerichte, lockt weniger durch verheißene Gnade. Die evangelische Bußpredigt weist auf Christum den Gekreuzigten hin, und sucht durch Beweggründe dankbarer Gegenzliebe gegen den, der sich für uns dargegeben hat, Sinnesänzberung zu bewirken. Gesetzliche und evangelische Bußpredigt

können und bürfen nicht von einander getrennt werden, in der Negel muß jene vorangehen, diese nachfolgen; es kommt auf die Herzen an, mit denen man zu thun hat, und es gehört Weisheit dazu, welche erbeten sein will, daß man das Wort der Wahrheit recht theile, und zu jedem so rede, wie sein Bedürsniß es erfordert. Zerschlagene Herzen sollen getröstet werden mit dem Del der Gnade und mit dem Balfam des Evangeliums; tröstet, tröstet, mein Bolk, spricht der Herr; aber die eherne Stirn und daß steinerne Herz müssen erst zerschlagen werden mit dem Hammer, der Felsen zerschmeißt, mit dem Wort des Gesetzes.

Erschüttert, tief im Innersten bewegt und ergriffen von ben ernften Worten, von ber scharfen Drohung, von ber unerlaglichen Forderung bes Täufers, fragt ibn bas Bolt, voll Sehnsucht nach Rettung und im lebhaften Gefühl feiner Verschuldung und Strafbarteit (v. 10.): Bas follen wir benn thun? was thun, um rechtschaffene Früchte ber Buffe gu bringen, um dem gufunftigen Born gu entrinnen, um nicht abgehauen, nicht ins Feuer geworfen zu werben? So hatte benn Johannis Wort ben Weg jum Bergen gefunden, und die Frage erregt, welche die wichtigste ift, die der Mensch aufwerfen fann, und die wir daber in der beis ligen Schrift so oft aufgeworfen, und so oft, aber stets auf Diefelbe Beife beantwortet finden. Bas follen wir benn thun? hatte Nicodemus gefragt, als Jefus ihm antwortete und fprach (Joh. 3, 3.): Bahrlich, wahrlich, ich fage bir, es fei benn, bag jemand von neuem geboren werbe, fann er das Reich Gottes nicht feben. Deiffer, was muß ich thun, daß ich bas ewige Leben ererbe? fragte jener Schriftgelehrte (Luc. 10, 25.); und: Guter Deifter, was foll ich Gutes thun, daß ich das ewige Leben moge haben? fragte jener vermegne, reiche Jungling (Matth.

19, 16.). Das Bolk fragt Jesum: Was sollen wir thun, daß mir Gottes Werke wirken (Joh. 6, 28.)? und die Aposstel werden gefragt (Apostelg. 2, 37.): Ihr Männer, lieben Brüber, was sollen wir thun? Lieben Herren, fragt jener Rerkermeister zu Philippi den Paulus und Silas, was soll ich thun, daß ich selig werde? Und sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Haus selig. Ja, die ganze heilige Schrift, das theure Wort Gottes ist selbst, in allen Geschichten und Lehren, eine Anweisung zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum (2 Tim. 3, 15.). Haben wir diese Frage mit Ernst, aus Herzensbes dürfniß, in heißer Sehnsucht nach Seligkeit schon aufgeworssen? wissen wir, nach der Schrift, eine gewisse, richtige und klare Antwort auf diese Frage jedem zu geben, der sie an und richtet?

Was sollen wir benn thun? fragt bas bewegte, erschütterte Volk, und Johannes bleibt die Anwort nicht schuldig, sie zu geben, war er gesandt: aber seine Antwort war nicht eine evangelische, sondern eine gesesliche, wie sein Beruf, Busprediger zu sein und das Gesetz einzuschärfen und so auf Christum vorzubereiten, sie mit sich brachte. Er weist die Schuldbewußten, die Uebertreter des Gesetzel, auf treue und gewissenhafte Ersüllung des Gesetzel hin. Mit Necht. Wer ihm gehorchte und den Versuch machte, das Gesetz mit Werken zu erfüllen, der mußte bald zu seiner Beschämung inne werden, daß ihm die Kraft zum Gehorsam sehorsam gegen das Gesetz, als das Gesetz sein neues Lebenselement ihm gegeben werden müsse, und dies durfte er von dem erwarten, auf den Johannes auch hinswies, als auf den, der mit dem heiligen Geiste tausen werde

(v. 16.). Geborfam gegen bas Gefet forberte ber Täufer mit Recht auch aus bem Grunde, weil die Treue im Rleis nen wurdig machte, Größeres, mehr Gnabe zu empfangen. Da Johannes gang in ber alten Zeit fteben blieb, fo konnte er nicht mehr, aber auch nicht weniger verlangen, als bas Gefet gebot, mer aber treu ift mit bem ihm anvertrauten Pfunde, der ift werth, weiter gefordert zu werden, wie bas Beispiel des Cornelius zeigt (Apostelg. 10, 1. 2. 34. 35.), ber Gott angenehm war b. h. werth in die chriftliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Was sollen wir thun? fragte bas Bolk, und auf bas Thun wies Johannis Untwort hin, aber im Thun offenbart fich boch ein Geift, eine Gefinnung, und bie ift es recht eigentlich, welche er verlangt, wie ja auch der Elöser jenen Schriftgelehrten (Luc. 10, 25.) auf die beiden Sauptgebote von der Liebe ju Gott und bem Rächsten hinweist und spricht: Thue bas, so wirft bu leben, gemäß bem Worte 3 Dofe 48, 5 .: 36r follt meine Sagungen halten und meine Rechte, benn welcher Mensch biefelben thut, ber wird badurch leben, benn ich bin ber herr (hefet. 20, 11.). Mittheilende Liebe, Liebe als That, als Wohlthätigkeit gegen Dürftige, entsprungen aus berglichem Wohlwollen gegen ben Rächsten, beffen Wohl und am Bergen liegt, empfiehlt, gebietet der Täufer, indem er fagt (v. 11.): Wer zween Röcke bat, ber gebe bem, ber feinen bat; und wer Speife hat, thue auch alfo. Milbe, ohne noch gebeten ju fein, Boblthun aus freiem Untriebe bes Bergens, Aufopferung und Dahingabe bes irdischen Gutes, bem Bruder gu helfen, ift Sache und Berk aufrichtiger Liebe, Die im Befet geboten ift; Jef. 58, 7 .: Brich bem Sungrigen bein Brot, und die fo im Elend find, fubre ins Saus,

fo bu einen nackend fieheft, fo fleibe ibn und ents geuch bich nicht von beinem Fleifch; vergl. Befet. 18, 7.; wenn aber jemand biefer Belt Guter bat, und fiebet feinen Bruder barben, und ichleußt fein Berg vor ihm gu, wie bleibet bie Liebe Gottes bei ibm (1 306. 3, 17.)? Auch die Zöllner famen ju Johannes, daß fie fich von ihm taufen ließen, und sprachen zu ihm: Meister, mas sollen benn wir thun? Er fprach zu ihnen: Forbert nicht mehr, benn gefest ift (v. 12. 13.). Diefe ermahnt er gur Gerechtigkeit, ju gewiffenhafter Treue, gang ihren Bedurfniffen gemäß und den Berfuchungen gur Sünde, welchen fie befonders ausgesett waren; benn ba diefen Leuten in ihrem Umte fo viele Gelegenheit zu ungerechten Erpreffungen, ju Betrugereien und Unredlichfeiten fich barbot, und fie überdies allgemein im Rufe ber Ungerechtigkeit fanben, fo mar die ihnen infonderheit gegebene Unweisung eben fo zweckmäßig, wie bie ben Rriegsleuten auf bie gleiche Frage ertheilte Untwort (v. 14.): Thut niemand Gewalt noch Unrecht, und laffet euch begnugen an euerm Golbe; Bufriedenheit und Genügfamteit find eben fo fehr eine Quelle der Gerechtigfeit, wie Ungenügsamkeit und Sabsucht eine Burgel der Ungerechtigfeit, Gewaltthätigfeit und Bedrückung, baber warnt Johannes vor diefen, und ermahnt zu jener. Es zeigt fich in feinen Untworten weife Berücksichtigung ber verschiedenen Lebenslagen und beffen, was fie mit fich führten, Eingehen auf die Bedürfniffe ber Einzelnen, und Rathfehläge, die jedem hochst angemessen und heilfam waren; bas ift Sache ber wahren Seelforge, die das allgemeine Wort ber Wahrheit jedem nach seiner Eigenthümlichkeit nabe legt; folche Seelforge entspringt aus der himmlischen Weisheit (Jac. 4, 17.) und aus jener Liebe, die allen alles zu werben sucht, um alle für das Evangelium zu gewinnen, und allenthalben etliche selig zu machen (1 Kor. 9, 22.). Sie will aber erbeten sein und ist eine Gnadengabe von oben, von wo alle gute Gabe und alle vollkommne Gabe herabekommt, von dem Vater des Lichts. Die Freimüthigkeit, mit der Johannes gegen das Volk sich äußert, ist ein Zeichen seines unerschrocknen Muthes, der den einen Hauptcharakterzug dieses Mannes ausmacht.

## VI. Johannes tauft Jesum.

Matth. 3, 13-17.

Ju der Zeit kam Jesus aus Galilaa an den Jordan zu Johanne, daß er sich von ihm tausen ließe; aber Johannes wehrete ihm, und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauset werde, und du kommsk zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Laß jest also sein, also gebühret es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen; da ließ er's ihm zu. Und da Jesus getaust war, stieg er bald herauf aus dem Wasser; und siehe, da that sich der Himmel auf über ihm, und Johannes sahe den Geist Gottes, gleich als eine Taube, herabsahren und über ihn kommen; und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welschem ich Wohlgefallen habe.

Ju der Zeit, als Johannes, Buße predigend, taufend, und also vorbereitend auf den Messias wirkte, kam auch Jesus aus Galiläa an den Jordan zu demselben, daß er sich von ihm taufen ließe. Da die Versuchung Jesu unmittelbar nach seiner Taufe geschahe, und nachher erst die von Johannes Cap. 1, 28. sf. berichteten, vom Täufer über Jesum abgelegten Zeugnisse statt fanden, so muß, wenn Johannes etwa nur ein halbes Jahr älter war, als

Refus, und eben fo viel früher auch feine öffentliche Wirtsamfeit begann, Jefus etwa im Unfange bes fünften Monats nach dem Auftreten bes Täufers ju ihm gefommen fein und bie Taufe von ihm empfangen haben. Johannes, der Jefum von Person wohl fannte, - benn fein Wort Joh. 1, 31 .: Und ich fannte ibn nicht, foll nur bas fagen, er habe gu einer Zeit, nämlich bor ber Taufe Jefu, die feste und volle Ueberzeugung von ber Meffiaswurde beffelben noch nicht gehabt, - und ber überdies, ba Elifabeth und Maria befreunbet waren, auch die sittliche Bortrefflichkeit und Reinheit beffelben fennen gu lernen Gelegenheit gehabt, und fie auch wirflich erfannt hatte, Johannes wehrete ihm, und weigerte fich, ihn zu taufen, und fprach: 3ch bedarf wohl, daß ich bon bir getaufet werbe; und bu fommft ju mir? Wir finden hier ein Zwiefaches, nämlich eine unverfennbare Meugerung der Demuth des Täufers und ein Zeugniß für Die sittliche Reinheit und Bollfommenheit Jesu. Lebhaft fühlt Johannes die Borguge Jesu, und dag er fie fühlt, und, was er fühlt, auch ausspricht, zeigt von feinem offenen, unbefangenen Ginn, ber ohne anspruchlose Demuth nicht benkbar ift, und diefe Demuth, die wir noch näher werden fennen lernen, bildet neben feinem Muthe ben andern Sauptcharafterzug beffen, ber ben boben Beruf hatte, bem noch Söheren Die Wege zu bereiten.

Johannes wehrete Jesu und wollte ihn nicht taufen, benn er fühlte wohl, daß ohne alles Widersprechen es also ist, daß der Geringere von dem Bessern gessegnet wird (hebr. 7, 7.); und diese in der Natur der Sache gegründete Ordnung sollte hier, nach der richtigen Ueberzeugung, die er von Jesu hatte, nicht gehalten werden, sondern der Besser begehrte von dem Geringeren gesegnet zu werden. Johannes sühlte, daß er Jesu nichts mittheilen, daß von

folcher Buffe, wie bei den andern allen, die er ohne Weigerung taufte, ja gur Buge und Bugtaufe fogar aufforderte, nicht die Rede fein konne, daß Jesus nicht in die Jahl der Sunder gebore, benen Sinneganderung und Lebensbefferung Die Pforte zum nabenden himmelreich eröffnete. Wir finden in ber Lebensgeschichte bes Erlösers viele und mannigfache Beugniffe, die einstimmig, wie bier der Täufer, seine sittliche Reinheit aussprechen; als er, in der Mitte seiner Widersacher fiebend, fie aufforderte, ihn einer Gunde, Unmahrheit, ju geis ben, und fie verstummen mußten, da war bies Schweigen der Feinde die lauteste Lobrede auf die Untadeligkeit seines gangen Bandels; Pilatus bezeugt zu verschiedenen Malen Die Unschuld Jesu; ber Schächer am Rreug erflärt, Jesus habe nichts Ungeschicktes, Gundliches gethan; Judas, ber Berrather, von Gemiffensbiffen gefoltert, unfähig irgend einen Sündenflecken an Jefu zu entdecken, mit dem er feine Schandthat hatte beschönigen können, bekennt unschuldiges Blut verrathen ju baben; der Sauptmann unter dem Rreuze faat: Mahrlich, diefer ift ein frommer Mann gewesen! Und abgefeben von diesen Zeugniffen ift das Leben Jefu ber flarfte Spiegel der heiligkeit, wenn wir es auch noch so scharf betrachten, und Diefe sittliche Reinheit deffelben bekennt bier auch ber Vorläufer des herrn; von sich aber fagt er, seine untergeordnete Stellung und die mahre Beschaffenheit seines Innern erkennend: Ich bedarf wohl, dag ich von dir getauft werbe! Sittlicher Ernft, Gelbfterkenntnig, Babrheit liebende Demuth laffen ihn alfo fich äußern.

Das Rommen Jesu zur Taufe Johannis ist nicht minber, wie die Weigerung seines herolds, aus herzensbemuth entsprungen. Da schon der zwölfjährige Knabe wußte, daß er sein musse in dem was seines Vaters war, da er in stiller Entwicklung seitdem zugenommen hatte an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und ben Menschen, so seben wir, wie in vielen andern Bugen bes Lebens Jefu, auch bier bie Wahrheit feines Ausspruchs vollkommen bestätigt: Lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von Bergen bemus thig. Dem allerdemuthigsten Menschen und Sottessohne bereitete der demuthige Täufer die Wege, und wie hatte er ober ein Anderer, ohne diefe Saupt und Grundtugend, gu folchem Werke fich eignen können! Bas der Apostel vom Erlöfer fagt, er fei geboren von einem Beibe und unter bas Gefet gethan, findet auch bei Diefer Begebenheit volle Unwendung. Als das Jesuskind beschnitten, als es im Tempel bargeftellt wurde, ba geschahe bies gemäß bem Gefete, freiwillig hat fich ber Gottmensch nachmals dem Gefetz unterworfen, allezeit feinen Willen in den bes Vaters eingeschlossen, und dies auch bethätigt, indem er von 30hannes getauft zu werben verlangte.

Auf die Weigerung Johannis entgegnet Jesus (v. 15.): Lag jest alfo fein, alfo gebühret es uns alle Serechtigkeit zu erfüllen. Stehe nicht an, meine Forderung ju erfüllen, und mich ju taufen; fiebe nicht an weder meine noch beine Person, thue alle Würdigkeit ober Unwürdigfeit aus den Augen, und halte dich allein an bas, was fich gebühret, nämlich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da Gottes Befehl zu Johannes geschehen mar, burch Taufen bem Meffias die Bege zu bereiten, und ba andrerfeits jeder Ifraelit, als folcher, jur Unterwerfung unter Diefe göttliche Ordnung und Ginrichtung verpflichtet mar, fo lag eine Schicklichkeit, etwas Geziemendes barin, bag Johannes feis nen Beruf vollzog, und daß auch Jefus, unter das Gefet gethan, in allen Stücken, als einer aus bem Bolte Ifrael fich erwies, und folglich, fern von aller Eigenmächtigkeit und felbftfüchtigem Aufheben bes göttlichen Willens für feine

Person, gur Taufe Johannis tam. Jesus besteht auf feiner Forderung im Gehorfam gegen bie von Gott getroffene Ordnung, et fagt nicht, daß er ber Taufe Johannis bedurfe, er widerlegt ben Täufer nicht von diefer, sondern von der anbern Seite, daß es allemege gegiemend, ber Schicklichkeit gemäß fei, alle Gerechtigfeit zu erfüllen, zu thun, was recht sei por Gott, in jede gottliche Ordnung fich zu fugen. Mit diesem Wort und burch fein Verhalten erklärt Jefus bie Buftaufe Johannis für göttlich in ihrem Urfprunge, wie barauf auch Matth. 21, 25-27. hinweist; und lehrt gugleich, daß das Beffe und Gottgefälligfte, was man immerbin thun fonne, unbedingte Unterwerfung unter Gottes Ordnung, vollständige Berleugnung bes eignen Willens und bet eignen Meinung fei. Das muffen die Diener am Worte fich merten; ihr Umt follen fie ausrichten, Buffe und Gundenvergebung predigen, unangesehen die Person, welche zu ihnen fommt; und wiederum follen alle Glieder ber chriftlichen Gemeinde ebenfalls dies zu Bergen nehmen, und, wer fie auch fein mogen, das Wort fich predigen laffen und die Sacramente empfangen von dem verordneten Diener des Wortes. Es gilt bier feine Burdigfeit ober Unmurdigfeit der Verson, fondern allein Gottes Wille, Befehl, Auftrag und Umt. Das erkannte Johannes, benn auf Jesu Wort hin weigerte er fich nicht ferner, ibn zu taufen, sondern ließ es ibm zu. Jest noch auf seiner Beigerung zu beharren, ware ein Berfennen feines Standpunktes und Berhaltniffes zu Refu, mare eine falsche Demuth gewesen. Wir sehen etwas ber Urt an dem wahrhaft demüthigen Mofes. Als Jehovah ihn berief, so fühlte er in göttlicher Demuth sich unfähig zu dem Werke ber Befreiung der Rinder Mrael, und als Gott alle seine Bedenken und Zweifel hob, da sprach er boch (2 Mose 4, 13.): Mein Berr, fende, welchen bu fenden willt!

Marum anders ward der herr fehr gornig über biefe Borte, als weil fich Mofes, im bemuthigen Gefühl feiner Ohnmacht, bem Willen bes herrn nicht fügen wollte, ber uns mehr fein und mehr uns gelten foll, als all unfer Fühlen und Empfinden; die rechte Demuth muß in ben Schranken bes Gehorfams bleiben, fonst hort fie auf lobenswerth in den Augen des herrn zu fein, weil fich Fleischliches, Eigenwille, Bergagtheit ober bergleichen ihr beimischt. Etwas Aehnliches zeigt uns Detrus, ber fich weigert, vom Berrn fich die Ruge waschen zu laffen; bagu bewog ihn freilich seine Demuth, aber doch verkannte er fein Verhältniß zu feinem herrn und Meister, beffen Willen er fich erft fügte nach bem ernften Wort: Werbe ich bich nicht waschen, so haft bu fein Theil an mir. In wahrer Bergensbemuth nimmt Rathangel bas von Jefu ihm ertheilte lob an: Ein rechter Ifraeliter, in welchem fein Falfch ift! er fühlt die Wahrheit beffen, was der Mund der Wahrheit sprach, und da ware es wiber die Wahrheit gewesen, welche boch die Seele der Demuth ift, aus übelverftandener Bescheibenheit etwas als leere Schmeichelei guruckzuweisen, was fein Schmeichelmort mar, beshalb fagt auch Nathanael vielmehr: Woher fenneft bu mich? Die Demuthigften find die Gehorfamften, benn die Burgel ber Demuth ift Gelbstverleugnung, Selbstverleugnung aber und Singabe an Gottes Willen ift ungertrennlich von einander.

Johannes vollzieht die Taufe an Jesu, und es begab sich, da sich alles Volk taufen ließ, und Jesus auch getauft war (Luc. 3, 21.), stieg er bald herauf aus dem Wasser (Matth. v. 16.), und betete (Luc. v. 21.), und siehe, da that sich der himmel auf über ihm. heiliger, wichtiger Augenblick! die unsichtbare Welt des Geistes — der himmel — öffnet sich dem in Gebet und Andacht versunkenen Menschens und Gottessohn, er

wird fich feiner ununterbrochenen Gemeinschaft mit diefer Belt und bem Bater im himmel, bewußt auf eine noch andere und fraftigere Beife, als bisher. Bie vermögte bie arme, menschliche Sprache auszusprechen und zu schilbern bie Empfindungen der beiligen Geele Jefu! wer dürfte, ohne Unmaßung, zu fagen fich unterfangen, welches die gange Külle und Rraft biefes Augenblicks gewesen fei? Die Belt Des Geiftes öffnete fich Jefu, auf ben von nun an die Engel Gottes binauf und berab fuhren, fo baf feine Junger ben himmel offen faben (Joh. 1, 51.), inne wurden, wie Die Rrafte bes himmels in fegensreicher Rulle auf ihm ruhten, in ihm und burch ihn wirkten, von ihm aus andern auch zu Theil wurden. Der himmel that fich auf über Jefu, und bis jum Tage feiner himmelfahrt mar der Menschensohn ununterbrochen auf Erden schon im himmel (Joh. 3, 13.), benn der beilige Beift fuhr hernieder in leiblicher Geffalt auf ibn, wie eine Taube (Luc. 3, 22.), und Johannes fahe ben Beift Gottes, gleich als eine Taube, berab fahren und über ihn tommen (Matth, v. 16.). Mit der Rulle des beiligen Geiftes ward die menschliche Ratur Jesu gefalbt, damit er in Rraft Diefes Geiftes lehren und wirken und wandeln follte als ber eingeborne Sohn bes Baters, dem Gott ben Geift nicht nach bem Maag, nicht färglich, nicht gleichsam in einzelnen Strahlen nur, fondern in überreicher Gulle gegeben hat (Joh. 3, 34.); jest geschahe, woran Petrus erinnert (Upostelg. 10, 38.): Gott hat Jesum von Magareth gefalbet mit dem beiligen Geifte und Rraft, der (in Folge beffen) umbergezogen ift und bat mobigethan und gefund gemacht alle, Die vom Teufel überwältigt waren, benn Gott war mit ibm. Mit Recht heißt diefer Begebenheit wegen ber alfo Gefalbte Chris ftus;

stus; nicht mit vergänglichem Salböl und nicht von Mensschen, wie Propheten, Priester und Könige, sondern auf eine ganz außerordentliche Weise ward der gesalbt, der denen, die an ihn glauben und ihn lieben, die Salbung mittheilt, daß auch sie, mit dem heiligen Geiste begabt und begnadigt, Gessalbte d. h. Christen genannt zu werden verdienen, weil sein Geist Wohnung in ihren herzen gemacht hat und weil sie von ihm, der heilig ist, die Salbung haben (1 Joh. 2, 20. 27.).

Die rein geiftige und überfinnliche Begebenheit Diefer Ausgiegung des heiligen Geiftes über Jesum ward von einem finnlich : mahrnehmbaren Ereigniß ber Ginnenwelt begleitet, das, wenn auch nicht allem anwesenden Bolke, so doch bem Täufer Johannes feiner Bedeutung nach verständlich war. Beschrieben wird dies Ereignig als bas Sichberabsenken einer Taube (gleich als eine Taube ff.); die Taube ist Sinnbild ber Reinheit und Lauterfeit, mas alfo geschahe, war bem, ber es verstand, weil er es auch mit Geistesaugen ansabe, Bilb bes reinen Geiftes, in beffen Rraft ber Erlofer eine reis nigende, beiligende Wirtsamkeit auf die in Gunde verfuntene und mit Gunde befleckte Menschheit ausüben follte. Lukas fagt gwar (v. 22.), ber beilige Geift fuhr hernieder in leib. licher Gestalt auf ihn, wie eine Taube, ba biefer lette Ausdruck nur erlaubt, die Taube als Symbol anzusehen, so fann bas: In leiblich er Geftalt, nichts anderes bezeich nen, als daß mahrhaft in der Sinnenwelt irgend Etwas fich zugetragen habe, mas fich freilich nicht näher bezeichnen läßt feiner Urt und Beschaffenheit, aber boch seiner Bestimmung nach, aufmerksam zu machen auf eine Thatsache ber höhern Welt des Geiftes. Aehnliches finden wir bei der Ausgießung bes beiligen Geiftes über die Apostel am ersten chriftlichen Pfingstrage; Die finnlich-mahrnehmbare Begebenheit Des Brau-

fens als von einem gewaltigen Winde, und bie Feuerflammchen, die in Zungengestalt an den Aposteln mahrnehmbar maren, follten nur bedeutungsvolle Ginnbilder beffen fein, mas an ben Seelen ber Gläubigen fich gutrug, baf fie alle voll wurden des heiligen Geiftes. Die Stimme bom Simmel (906, 12, 28, ff.) wird gwar finnlich gehört, aber geistig nicht verstanden; und bei der wunderbaren Bekehrung bes Saulus muften feine Begleiter Die finnlich - mahrnehmbare Thatfache fich auch nicht zu beuten (Apostela. 9, 7. vergl. mit Cap. 22, 9.). Eben fo auch hier bei ber Taufe Jefu; in leiblicher Geftalt, mahrhaftig, über alle Täuschung hingus wirklich, ward etwas mahrgenommen, aber unter ben vielen Unwesenden war nur dem Täufer die wesentliche Bedeutung bes Ereignisses aufgeschlossen, und zwar auch nur in Folge einer göttlichen Belehrung, ihm gerade barum, weil er von Jefu und ber hohen Burbe beffelben Zengnig ablegen follte. Johannes gedenkt ergablend biefer Begebenheit bei ber Taufe, als er, im Rreise feiner Junger ftebend, Jesum (nach überstandener breifacher Versuchung) zu sich kommen fab, und bezeugte: Siehe, bas ift Gottes Lamm, welches ber Belt Gunde trägt; biefer ift's, fprach er, von bem ich (früher, weiffagend,) gefagt habe: Rach mir fommt ein Mann, welcher bor mir gewesen ift, benn er war ehe benn ich; und ich kannte ihn nicht, als Messas, sondern auf daß er offenbar murbe in Ifrael, barum bin ich fommen gu taufen mit Baffer. Und weiter bezeugte Johannes: 3ch fabe, bag ber Beift herab fuhr, wie eine Taube bom Simmel, und blieb auf ihm; und ich fannte ihn in feiner erhabenen Burbe einft auch nicht, aber ber mich fandte ju taufen mit Baffer, berfelbe fprach ju mir, mir ein Rennzeichen gebend, woran ich Jenen erkennen follte, bem

ich die Wege bereitete: Ueber welchen du fehen wirst den Seist herab fahren und auf ihm bleiben, derd felbige ist's, der mit dem heiligen Seiste taufet; und ich sahe es, und gewann in dem Augenblicke und durch diese Begebenheit die Ueberzeugung von der Messas-würde Jesu, und zeugete nun fortan, daß dieser Jesus von Nazareth ist Sottes Sohn, während ich früher nur im Allgemeinen, ohne die Person bezeichnen zu können, das Austreten des längst Verheißnen verkündigte (Joh. 1, 29—34.).

Diefelbe Begebenheit alfo, welche für Jesum Salbuna mit bem beiligen Geifte, feierliche Weihung gu feinem irdischen Berufe war, diente dem Johannes zugleich zur Beglaubigung Jesu als des Sohnes Gottes. Und wenn es nun weiter beift (Matth. v. 17.): Siehe, eine Stimme vom Simmel herab fprach: Dies ift mein lieber Gobn, an welchem ich Wohlgefallen habe; so ift wohl faum noch an etwas anderes zu benten, als daß Johannes, nach bem ihm verheißnen Merkmal jest in diesem Ereignig bas Eintreten jenes Rennzeichens erblickte, und in ihm zugleich bie laute Erklärung Gottes über Jesum, als feinen Gohn. Das umffehende Bolf erlangte biefe Erkenntnig nicht, wie fräftig es sonst auch durch die Größe des Augenblicks bewegt werden mogte; es entging ihm aber dadurch nichts, benn was bem Täufer offenbar geworden war, bezeugte er alsbald, nämlich bie höhere, göttliche Ratur Jefu. Gottes lieber Sohn wird Jesus genannt, und es foll hiedurch nicht bloß feine Meffiaswurde, fondern das angedeutet werden, daß er vom Bater in Emigfeit geboren ift; beute, beift es Pf. 2, 7., habe ich bich gezeuget; was ift aber Zeugen anbers als Mittheilung ber Natur? ber Bater bat bem Sohne feine gange gottliche Ratur mitgetheilt, barum ift ber Gohn das Chenbild des Baters, eins mit bem Bater, darum wird

(Joh. 1, 1.) das ewige Wort Gott genannt, und weil dies Berhältniß des Vaters zum Sohne ein ganz einziges ist, dem sonst weiter nichts entspricht, indem sonst fein Wesen mit Gott in solcher Semeinschaft steht, so heißt darum Jesus Christus der eingeborne Sohn Gottes. Un diesem Sohne hat der Vater Wohlgefallen, weil er ganz sein Sbenbild ist,

benn vor ihm fonst nichts gilt, als sein eigen Bilb;

nur in so fern und in so weit als wir mit dem Sohne Gemeinschaft haben, Christus eine Gestalt in uns gewinnt, und
wir in Christi Vild verklärt werden, hat Sott Wohlgefallen
auch an uns; alles was in uns von Christi Geist noch nicht
erneuert und durchsäuert ist, ist sündlich und ungöttlich, daher kein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens; von wahren Gläubigen aber gilt was Paulus sagt (Eph. 1, 7.):
Durch seine Snade hat Sott uns angenehm gemacht in dem Geliebten, sind wir in Christo, und in
ihm neue Creaturen, so sind wir auch Sottes Lieblinge und
Gegenstände seines Wohlgefallens. Das Zeugnis, welches
über Jesu Würde, Johannes bei der Taufe desselben erhielt,
empfingen später auch die drei vertrauten Jünger des Herrn,
Johannes, Petrus und Jacobus (siehe Math. 17, 1. sf.
2 Petr. 1, 16—18.).

## VII. Die Demuth des Caufers.

30h. 1, 19 - 28.

Dies ist das Zeugniß Johannis, da die Juden fandten von Gerufalem Priefter und Leviten, daß fie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte, und leugnete nicht; und er bekannte: Ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? bist du Elias? Er aber fprach: Ich bin's nicht. Bift du ein Prophet? und er antworte: Mein. Da sprachen fie zu ihm: Was bift du denn? daß wir Antwort geben benen, die uns gefandt haben. Was fagest bu von dir felbft? Da fprach er: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Buften, richtet den Weg des herrn, wie der Prophet Jefaias gefagt hat. Und die gefandt waren, die waren von den Pharifaern, und fragten ibn, und fprachen ju ibm: Warum taufest du denn, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen, und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht fennt; der ift's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewes fen ift, des ich nicht werth bin, daß ich seine Schuhriemen auflose. Dies geschah zu Bethabara, jenseit des Jordans, da Johannes taufte.

Das Auftreten und Die fraftige Wirksamkeit Johannis in Predigen und Taufen machte ein fo großes Aufsehen in Ifrael, baß die Stadt Jerufalem und bas gange jubifche Land und alle Lander an bem Jordan ju ihm hinaus gingen in die Bufte, fich von ihm taufen zu laffen und ihre Gunden zu befennen. Wie verschieden und von einander abweichend die Urtheile ber Menge und ber Einzelnen über ben Mann und feine jedenfalls hochft merkwürdige Wirkfamkeit waren; wie neben dem Wahren und Richtigen auch vieles Erdichtete und Ungegrundete über ihn ergahlt mard; wie bie ihn betreffenden Unfichten und Berichte fo hochst ungleich waren, lobend und tadelnd, erhebend und verwerfend, bewundernd und verachtend, - bas alles brachte bie Ratur ber Sache fo mit fich und fonnte nicht anders fein, benn alles Ungemeine und Außerordentliche, weil es Gegenftand allgemeiner Aufmerksamkeit wird, unterliegt beshalb ben aus verschiedes nen Gefühlen hervorgehenden und barum unter fich fo höchft bon einander abweichenden Urtheilen. Go auch bei Johannes. Als er so ohne Menschenfurcht, in ungewohnter Freis muthigkeit, ja Ruhnheit, Buffe predigte, mit Ernft auf Befferung drang, und die Buffertigen taufte gur Bergebung ber Sunden: ba erwachten im Bolfe, und gewiß nicht blog in bem schlechteren Theile beffelben, die fehnfüchtigen Soffnungen auf den verheißnen Meffias; und wenn man den prophetischen Worten zufolge Großes und Reues von demfelben erwarten durfte, Johannis Wirtsamkeit dann mit jenen Unbeutungen verglich, und eine gewisse Uebereinstimmung mahrzunehmen nicht umhin konnte: so war es ein verzeihlicher Jrrthum, wenn das Volk im Wahn war, und alle in ihren Bergen von Johanne dachten, ob er vielleicht Chriftus mare (Luc. 3, 15.). Leicht überhörte, wer biefe Unficht gefaßt hatte, jene Erklärung Johannis, er fei eine Stimme eines Predigers in der Wüste, dem herrn die Wege zu bereiten, oder deutete sich auch dies Wort nach seinen Wünschen und hoffnungen; aber Johannes begünstigte den Irrthum nicht, ließ das Volk nicht in seinem Wahn, zerstörte gestissentlich die ihm zwar sehr günstige, aber doch grundlose Unsicht, daß er der Messias sei, und erklärte auss Klarste und Bestimmteste, ein Stärkerer werde nach ihm kommen (Luc. 3, 16. 17.).

Je mehr indeffen ber Julauf ju Johannes wuchs, fein Unsehn im Bolte stieg, und hohe Erwartungen über ihn gebegt wurden, besto weniger fonnte und burfte bie Behorbe, welche über alle geiftlichen und firchlichen Ungelegenheiten und Erscheinungen im Lande zu wachen und sie zu beaufsichtigen berufen war, das Synedrium zu Jerufalem, ein fo wichtiges Ereigniß unbeachtet laffen; fie mußte Renntnig von Johannes nehmen, es mußte ihr baran liegen, ber Bahrheit auf ben Grund zu fommen, und die fo miberfprechenden Gerüchte ihrem mahren Gehalte nach fennen zu lernen. Und baber schickten denn die Juden d. h. die Beisitzer des hohen Rathes, eine aus Priestern und Leviten bestehende Gefandtschaft an Johannes ab, daß fie ibn frageten: Wer bift du? und die Mitglieder dieser Gefandtschaft waren von den Pharifaern (Joh. 1, 19. 24.), die am meisten auf das Meußerliche hielten, und denen daber biefe gange Angelegenheit vorzugsweise wichtig sein mußte.

Wer bist du? wird Johannis gefragt, und beantwortet die Frage mit solcher Bestimmtheit und Klarheit, die keinen Zweisel, keine Ungewißheit übrig läßt, und doch ist kaum eine Frage schwieriger zu beantworten. Die Schwierigkeit einer richtigen Antwort auf die Frage: Wer bist du? liegt in der Selbstsucht und Eitelkeit des menschlichen Herzens, welches gern für mehr und besser gelten will, als es wirklich ist,

und daher eben fo gern fich felber, wie andere täuscht; wahr und bemuthig muß ber Mensch erft geworden fein, um mit Bahrheit jene Frage beantworten ju konnen, Die ein Zwiefaches in fich schließt, nämlich bie Frage nach unserm Beruf und nach unserm sittlichen Berth; hier junächst wollte man von Johannes nur erfahren, mas er über feinen Beruf, über feine Bestimmung aussage, wie er über fein Umt fich ertlaren werbe. Bas ben äußern burgerlichen Beruf betrifft, fo ift es ba freilich nicht schwer, daß jeder die Frage, wer bift bu, richtig beantworten fonne, obwohl Rangsucht, Ehrsucht, Titelfucht und Eitelfeit auch hier ihr findisches Spiel treiben, und jedes Weltkind nur allzugern fich erhöht, um fur mehr ju gelten und genannt (titulirt) ju werben, als es wirklich ift. Gebt aber bie Frage, wer bift bu, über bies niedere in ein höheres Gebiet, fragt fie ben Menschen, ben Chriften, ben Genoffen der christlichen Rirche, welches feine Bestimmung, fein Beruf fei, wie viele wiffen ba nicht Rebe und Untwort zu geben, sondern geben babin in ber elendesten Unwiffenheit! Wer bift du? hast du dir biefe Frage schon porgelegt, fie bir schon zu beantworten versucht? und woher haft bu die Antwort genommen? und was burgt dir fur ihre Michtigkeit, daß feine absichtliche oder unbewußte Gelbstäuschung mit untergelaufen ift? Wer bift du? Rur aus ber heiligen Schrift fann biefe Frage und richtig beantwortet werden; in der Schrift muffen wir forschen, ba lernen wir Gottes Willen und feine Gnabenabsichten mit und Menschen, Gunbern, erkennen; in ihr finden wir, was wir find und wogu wir berufen find. Es mare hier nicht am Orte, rucksichtlich auf uns diese wichtige Frage zu beantworten, und ich will Dir auch nicht vorgreifen, lieber Lefer; aber bitten mögte ich Dich, die Schrift gur Sand ju nehmen und Dir aus ihr anzumerken, mas fie über ben gegenwärtigen Buftand bes Menschen fagt, ju boren, wie biefer Buftand berbeigeführt worden ift, jest ift, und wie er einem andern beffern, feligen Buffande weichen foll. Das fann ich Dir verfichern, eine folche Forschung wird eben so fehr zu Deiner Demuthigung. wie zu Deiner Erhebung bienen, wird bich eben fo fehr bes schämen, wie troften, wird Dir Aussichten und hoffnungen eröffnen, die weit über alles hinausgehen, mas Du ahneft ober benkest, wenn du bis jest noch ohne das erleuchtende Licht des göttlichen Wortes in der Nacht des Mangels an Selbstfenntniß und in ber Finfterniß der Gelbstfauschung gewandelt bift. Beginne bei biefer Forschung mit bem Reuen Teffamente, und erhellt von feinem Lichte gebe bann gu bem Alten Testamente über; Die Evangelien und Die Briefe ber Upostel Jesu werden Dir junächst bas Licht anzunden über Dich felbst, und es wird Dich nie gereuen, so die Beantwortung biefer Frage gefucht und gefunden ju haben, benn es kommen dabei die dem Menschen allerwichtigften Intereffen und Angelegenheiten gur Sprache, und erfennft Du, wer Du bift, fo wirst Du auch ringen, zu werden was Du werden follft, ein Rind Gottes und ein Erbe des ewis gen Lebens.

Nicht minder schwer zu beantworten als die Frage nach der Bestimmung und Aufgabe unseres Lebens ist die nach unserm gegenwärtigen sittlichen Zustande und Werth; weil die Eigenliebe so mächtig und Täuschung daher so leicht ist, so ist deshalb Selbstenntniß so schwer, wie selten; daher haben selbst heidnische Weise der Vorzeit das: Erkenne dich selbst! als obersten Grundsatz aller Weisheit hingestellt. Nur im Lichte des göttlichen Gesetzes und des heiligen Lebens Jesu, der nie eine Sünde gethan hat, in des Munde auch sein Betrug erfunden ist, können wir durch unpartheiische Selbsteprüfung, fern von aller Schmeichelei, eigner sowohl wie frems

ber, zu einer gründlich heilfamen und unentbehrlich nothe wendigen Selbsterkenntniß gelangen, zu der der Apostel ersmahnt, wenn er sagt: Der Mensch prüse sich selbst! Bersuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüsset euch selbst (1 Kor. 11, 28. 2 Kor. 13, 5.). Ohne das Licht des Evangeliums, beschränkt auf das dem Herzen eingeschriebene Seset, kann der Mensch allerdings auch zu einiger Selbsterkenntniß gelangen, aber doch nicht zu einer so tiesen, gründlichen und umfassenden. Alls Christen, im Bessise des Sesess und des Evangeliums, wollen wir dies helle Licht treu und sleißig benußen, damit wir und immer besser kennen lernen, und so zu der Demuth gelangen, die unsers des Christen Ramen würdig sein wollen.

Dies ift das Zeugniß Johannis, als die Abgeordneten des hohen Rathes ibn fragten: Ber bift bu? Und er befannte, und leugnete nicht; und er befannte: 3ch bin nicht Chriffus (v. 19. 20.). Wie früher schon ben Wahn bes Bolfes, so gerftorte er jest ben ber Pharifaer, die jener Unficht von feiner Meffiaswurde auch nicht abgeneigt waren, und er that dies auf eine befonders fraftige Beife, durch alle ihm gu Gebote ftebende Mittel. Er schwieg nicht, er stellte seine Worte nicht auf Schrauben, er hielt mit der Wahrheit nicht an sich, er führte feine zweideutige Rede, Die 3weifel übrig ließ, frei und offen beraus bekannte er die Wahrheit, wer er nicht und wer er fei. Wir finden ben erften Bug ber Demuth bes Taufers darin, daß er nicht für mehr gelten will, als er wirklich ift, mahrend Sochmuth und Eitelkeit fich zu erhöhen und anbere hierüber zu täuschen suchen, bamit fie für mehr gelten und ihnen mehr Ehre erwiesen werde, als ihnen gukommt. Wie begierig wurde ein eitles Berg bie schone Gelegenheit,

die im Wahne bes Volkes sich barbot, ergriffen, und fern bavon biefen Wahn zu zerfforen, fich über feine untergeords nete Burde hinaufgeschwungen haben; nicht so Johannes: was andere fuchen, flieht er, Täuschung und Gelbsterhöhung: Wahrheit und Demuth find ungertrennlich. Als die Abgeordneten ihn nun weiter fragen: Das benn? Bift bu Elias? Da fprach er: 3ch bin's nicht. Allerdings mar er nicht jener feurige und fraftige Prophet felbft, aus der unfichtbaren Belt guruckgefehrt, aber ba er in Geift und Rraft bes Elias zu wirfen berufen war und auch in ber That so wirkte, so konnte ber Erlöser ihn deshalb gradegu ben Elias nennen, beffen Bukunft verheißen war (Matth. 11, 14.), während Johannes felbst mit Recht Elias zu fein leugnete, in bem Ginne, wie die Fragenden es meinten. Bift bu ein Prophet? fragen jene weiter, und er antwortete: Rein; benn weber mar er irgend einer ber Bropheten, Die Gott schon vormals ju feinem Bolfe gefandt batte, noch auch insonderheit der Prophet, ben man ebenfalls in eine gang befondere Berbindung mit ber Erscheinung bes Meffias brachte, Jeremias, und über den die Juden gur Zeit Jesu manche im Alten Testament nicht weiter begrundete Unficht hatten. - Jebe neue Frage mar fur Johannes gemiffermaßen eine neue Berfuchung, eine neue Prufung feiner Demuth; aber fiegreich geht er aus allen hervor; und es ift ihm von fern ber nicht barum zu thun, einen falschen Schimmer von Größe und Ansehn um fich zu verbreiten; und wenn man fagen mögte, fein Umt und Beruf habe ihm so schon Ehre genug verliehen, so ift ja andrerfeits Erfahrungsfache, daß ehrgeizige Gemuther burch Befriedigung ihrer Leidenschaft nur noch mehr nach Erlangung boberer Ehre entbrennen; jedenfalls zeigt alfo Johannes ichon hierin feine Demuth.

Ein zweiter Bug feines wahrhaft bemuthigen Bergens gibt fich fund, als die Abgeordneten zu ihm sprachen: Ber bift bu denn? dag wir Untwort geben benen, Die uns gefandt haben. Bas fageft bu von bir felbft? und er hierauf fprach: 3ch bin eine Stimme eines Predigers in ber Buften, richtet ben Weg bes herrn, wie ber Prophet Jefaias gefagt hat (v. 22. 23. fiehe No. IV. gu Luc. 3, 4.). Die Gefandten des hoben Raths dringen in ibn, fich über feine Person und perfonliche Burbe ju erflaren; er thut's, indem er fie auf ein Wort bes Propheten Jesaias hinweist, welches an ihm in Erfüllung gegangen fei; aber er thut es zugleich auf folche Weise, daß er ihren Blick gang von sich und seiner Person ab, und auf sein Umt, Botschaft und Predigt bin gu lenken sucht; beswegen nennt er fich bie Stimme eines Predigers. Sebet, will er fagen, nicht fowohl auf mich, und fraget nicht fo febr nach meiner Burbe, als daß ihr höret auf meine Stimme, auf den Inhalt meiner Botschaft an euch, daß bald alles Fleisch den Beiland Gottes feben wird, und daß ich Buge fordere gur Bergebung ber Gunden. Das fommt auf die Perfon des Boten, des Predigers an, viel wichtiger ift das Aufmerken auf das von ihm verfunbigte Bort. Die hirten machen baraus nichts Großes, baß Engel ihnen die Geburt des Beilands der Welt verfündiat haben, aber mas der herr ihnen fund gethan hat, das ift ihnen wichtig; wenn ein Engel vom himmel ein anderes Evangelium predigte, als bag wir allein durch ben Glauben gerecht werden vor Gott, fo foll die Große und Burbe folcher Perfon uns nicht bestechen, ihr ju glauben, fondern wir wollten mit Paulus fagen (Gal. 1, 8.): Der fei berflucht! Wer und aber Gottes und Chrifti Wort predigt, und und bittet: Laffet euch verfohnen mit Gott! ber

foll als Botschafter an Christus statt und lieb, werth und angenehm fein, beffen Stimme wollen wir horen, por bes Fremden Stimme aber, die wir nicht fennen, wollen wir gurückflieben (Job. 10, 3-5.)! Einem Boten Gottes, ber Chrifto bie Wege bereiten foll, - und bies Johannesamt haben in Mahrheit alle Diener am Worte, fie follen, wie er, auf Chriftum als bas Lamm Gottes hinweisen, follen ibn ben Leuten vor Augen mablen, - fieht nichts übler an, als wenn er die Seelen an feine Perfon fetten, als wenn er gleichsam etwas fur fich fein will. Diener ber Gemeinde. Gehülfen ihrer Freude, Gottes Mitarbeiter, Chrifti Berfgeuge, bas follen bie Prediger fein und fein wollen, und nichts meis ter; ihre Burde liegt allein barin, daß fie Stimmen find, burch die der herr fpricht; ihre Vortrefflichkeit besteht barin. baß fie immer reiner und lautrer fo fprechen, bag man in ihrer Berfundigung nur des herrn Wort und Botschaft bore. Dies miffen, es aussprechen, banach handeln, in folchem Sinne fein Umt führen, dagu gehort Demuth. Golche Demuth fann man vom Täufer lernen. 3ch bin eine Stimme, fagt er, fo boret benn, was ich fage, glaubet was ich verfündige, thut was ich fordere.

Die Demuth Johannis gibt sich ferner kund in der Art, wie er über seinen Beruf zu tausen sich äußert. Als die abgeordneten Pharisäer ihn fragten: Warum taufest du denn, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Prophet? da antwortete er: Ich tause mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet (v. 25. 26.). Jene wundern sich über den neu eingerichteten Gebrauch, es scheint ihnen Johannis Versahren eigenmächtig; dem Messisch, wollen sie sagen, und denen die mit dem Austreten desselben in Beziehung stehen, mögte ein solches Recht wohl zustehen, aber auch dir? Sie

nehmen hier fein Recht zu taufen in Anspruch, und fragen nach feiner Berechtigung, wie auch Jefus auf ähnliche Beife gefragt wird gob. 2, 18 .: Bas zeigeft bu uns fur ein Beichen, bag bu folches thun mogeft? Und Matth. 21, 23 .: Mus mafer Macht thuft bu bas? Und bie Apostel werden (Apostelg. 4, 7.) gefragt: Aus welcher Gewalt ober in welchem Ramen habt ihr bas gethan? Auf ihre Frage eröffnet ihnen Johannes bas Berffandniß der Buftaufe, fie fei fein eigenmächtig und willführlich von ihm geordneter Gebrauch, es fei folch Thun auch nicht Unmaßung von feiner Seite, er ftebe eben in folcher Begiehung auf den schon im Rleisch erschienenen Meffias, ber nur noch nicht öffentlich aufgetreten fei, und vorbereitend auf Diesen sei die Taufe ber Buffe, mit der er taufte. Demuth ift es, daß er bezeugt, wie fein Umt, ja feine gange Erscheis nung nichts Gelbstftanbiges, nicht Gelbstzweck, fondern nur Mittel jum Zweck fei; ohne Demuth hatte er es als ein ihm frei zustehendes Recht in Anspruch genommen, folchen Gebrauch einzurichten; voll Demuth zeigt er fich und feine gange Wirkfamfeit in ihrer Abhangigfeit von fpatern, wichtigeren Begebenheiten; voll Demuth fagt er: 3ch taufe mit Waffer, es fommt aber ein Stärkerer nach mir, ber wird euch mit bem beiligen Geift und mit Reuer taufen (Luc. 3, 16.) Meine Waffertaufe ift nur etwas Geringes, Dhnmächtiges, wie meine gange Wirtsamkeit, will Johannes fagen; ein neues, fraftiges Leben bin ich viel gu schwach euch zu geben, bas wird ber Stärkere thun, ber nach mir fommt, ber wird ben beiligen Geift reichlich über euch ausgießen, der wird göttliche Lebensfräfte in euch fenfen, euch ber göttlichen Ratur theilhaftig machen, und wird mit Feuer euch taufen. Mit Demuth macht Johannes auf ben großen Unterschied aufmerksam zwischen seiner Baffertaufe,

Die nur symbolisch sei, und zwischen ber zu erwartenden Beis ftes und Feuertaufe des Erlöfers; jene bereitet auf biefe nur por, diese aber ift die hauptsache. Wie Feuer burchbringt, und die Erze reinigt von ihren Schlacken, und verzehrt, mas ihm nicht Widerstand zu leisten vermag, so soll auch bas Reuer bes beiligen Geiftes thun, ben ber Erlofer fendet; einbringen foll er tief in die Bergen, bas Innerfte bes Gemuthe reinigen von den Schlacken fundlicher, irbifcher Lufte und Begierden, verzehren was bofe und ungöttlich ift. Dies reinigende, läuternde Feuer gundet aber fein andrer als ber Erlöfer in den Bergen an, Die feinen Gnadenwirkungen fich bingeben, und die Macht brennender Liebe ju ihm ift es, welche so reinigend auf unsere Seelen wirft. Bei bem Pfingstwunder, als Feuerflämmchen in Gestalt von Zungen an den Aposteln mahrgenommen wurden, zeigte fich an biefem Symbol, daß der herr die Seinen mit Keuer und mit bem beiligen Geifte taufe; ein neues Feuer, bas nun nicht wieder erlosch, ward in den Bergen der Gläubigen entgundet, ein neues Leben durchdrang fie, und mas ihnen geschehen ift, hat ber Berr ber Rirche burch alle Zeiten benen gethan, Die bem beiligen Geifte und ben Gnadenwirfungen beffelben nicht widerstanden, er hat sie durch seinen Geist wiedergebos ren, er hat neue Creaturen, Rinder Gottes, Erben des emigen Lebens aus ihnen gemacht. Dies alles war nicht Sache bes Täufers, er vermogte es nicht, und das erkannte und bekannte er voll Demuth, als er sprach: 3ch taufe euch mit Baffer.

Indem er aber ber überaus fräftigen Wirksamkeit bessen gedenkt, dem die Wege durch die Bustause zu bereiten sein Amt war, und der nach ihm auftreten sollte, um mit Fener und mit dem heiligen Geiste zu tausen: so vergegenwärtigt sich dem Täuser zugleich der von der verschiedenen Perzens

beschaffenheit ber Menschen abhangende, so bochst verschiedene Erfolg aller geistigen Einwirfung auf die Menschen. Und Da er es sich nicht verbergen konnte, wie so viele nur die Buftaufe, aber nicht die Bufe wollten, wie fich nicht alle Berge und Sugel wurden erniedrigen laffen, fo entwickelt fich por bem Auge feines Geiftes bas Gericht, welches ber Meffras halten mußte, weil es unmöglich war, daß die gleis ches Schickfal hatten, welche ein fo himmelweit verschiedenes Berhalten gegen ihn und feine Gnabenabsichten bewiesen, benen die Einen willig fich bingaben, und benen die Undern bartnäckig widerstanden. Bon biesem Gerichte, beffen ber Erlöser und alle Apostel so oft gedenken, redet Johannes, wenn er fagt (luc. 3, 17.); In beffelben - Starferen -Sand ift die Burfichaufel, und er wird feine Tenne fegen, und wird ben Beigen in feine Scheune fammeln, und die Spreu wird er mit ewigem Feuer verbrennen. Der Landmann worfelt bas Getreibe auf ber Tenne, damit Spreu und Beigen von einander gefondert werden; eine große allgemeine, burchgreifende Sonderung oder Scheidung, ein scheidendes Gericht, ift Sache des Erlösers, vorbereitend auf daffelbe wirfte ber Täufer; benn wer mit aufrichtigem Bergen die Buftaufe annahm und nachher, wie er gelobte, an den Stärkeren fich aufchloß, auf den Johannes hinwies, der erwies fich als auter Weigen, die Unbufffertigen aber und Ungläubigen als Spreu, die der Wind verstreuet, welche nicht bleiben im Gericht, noch in der Gemeinde der Gerechten (Pf. 1, 4. 5.). Durch die porbereitende Wirksamfeit Johannis und durch die derselben nachfolgende, noch fraftigere des Erlofers konnte, wer Spreu mar, ber Rraft bes göttlichen Lebens ermangelnd, in guten Beigen verwanbelt, aus Unfraut in ein heilfames Gemachs, aus einem unfruchtbaren in einen fruchtbaren Baum ber Gerechtiakeit

umgebildet, neugeschaffen werben, und bann traf bas Gericht ihn nicht zur Berbammnig, sondern weil er aus dem Sode schon zum leben burchgebrungen war, so ging er in bie emis gen Laubhutten ein, und ward gesammelt in die Scheuren bes himmels. Durch alles, was in ber Gnabengeit biefes Lebens, vermittelft bes göttlichen Wortes und ber beiligen Sacramente, an ben Genoffen ber chriftlichen Rirche gewirft wird, und burch ihr Berhalten gegen biefe Gnabenwirfungen, geht innerlich und verborgen jenes scheidende Gericht schon vor; aber die innerlich Geschiedenen bleiben außerlich noch beisammen, und die fichtbare Rirche bietet baber feets ben Unblick eines Ackerfeldes bar, wo Unfraut unter bem Weigen steht, eines Kischernetes, in dem aute und schlechte Kische fich finden, einer gemischten Gesellschaft von flugen und thorichten Jungfrauen, von Gaften mit und ohne hochzeitliches Rleid. Es kommt aber ber Tag und bie Stunde, wo ber Landmann worfelt und seine Tenne fegt, wo die innerlich fo Verschiedenen auch äußerlich getrennt werden, und dann iff zwischen beiden eine große Rluft (Luc. 16, 26.), und endlich am jungften Tage bei bem letten Gericht, ba wird vor aller Welt offenbar, wie und mas ein jeder gewesen ift, Spreu ober Weigen, flug ober thoricht, bann geben bie gur Linken in die ewige Pein, die Gerechten aber in bas ewige Leben, bann wird bie Spreu mit ewigem Reuer verbrannt; weil die Thoren und Gunder, die Leichtsinnigen und Unglaubigen bas reinigende und läuternde Reuer bes beiligen Geis ftes scheuten, mit bem ber Erlofer fie taufen und heiligen wollte, so verfallen sie als Berfluchte nun bem verzehrenden, brennenden, ewigen Feuer, welches urfprünglich nur bem Teus fel und feinen Engeln bereitet war, aber burch eigne Schulb der Unbuffertigkeit und bes Unglaubens nun auch ihr Loos wird; in das Feuer fommen fie, welches nicht verlischt und Lieco Betr. über Joh. b. Zauf.

wo der Wurm ihrer Qual nicht stirbt. Der Weizen aber, die Gerechten, werden in die himmlischen Scheuren gesammelt, und gehen ein zu ihres Herrn Freude. So verschieden die Herzen sind und bleiben, so verschieden ist auch ihr Loos; das Gericht ist nur Offenbarung des wesentlichen Justandes der Menschen, wie sie Gnade angenommen oder verschmäht haben; wie jeder innerlich ist, so behandelt ihn die göttliche Gerechtigkeit, die von keiner Willkühr weiß. Der seine Tenne segen wird, gereicht den Einen zum Auferstehen aus Gnaden, den Andern zum Falle durch ihre eigne Schuld.

Endlich zeigt fich ber bemuthige Sinn des Täufers in ber Urt, wie er von fich und feinem Berhaltniffe gu bem Erlöser redet (v. 27.): Der ift's, ber nach mir tommen wird, welcher vor mir gewesen ift, bes ich nicht werth bin, bag ich feine Schuhriemen auflofe (Math. 3, 11., bem ich auch nicht genugfam bin, feine Schufe gu tragen). Der Erlofer Jefus Chriffus ift viel größer, erhabener als ich, ift ber Stärfere, und ich bin nicht werth, die geringsten Rnechtsbienste ibm zu erweifen, fo äußert fich ber bon herzen bemuthige Täufer, bem ber Erlofer bas Zeugniß gibt, unter allen die von Beibern geboren find, ift nicht auftommen, ber größer fei, benn Johannes ber Täufer (Matth. 11, 11.). D feltene Demuth, Die fremde Borguge aufrichtig und willig anerkennt, und von herzen gern anbern fich nachsett, wie wirst bu so selten unter ben Menschen gefunden, so felten auch bei benen, bie ben Allerbemuthigsten für ihren Meiffer bekennen, und boch nicht von ihm lernen wollen, wogu er fie auffordert mit ben Worten: Bernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von hergen bemuthig. Der bemüthige Täufer erniedrigt fich und Resus erhöht ihn, benn wer sich erniedrigt, ber foll erhöht werden, wer sich aber erboht, ber foll erniedrigt werden; der bemuthige Täufer erachtet fich als einen ber Letten, und Jefus erklart ihn für einen der Erften, benn alfo foll es geben im Meiche Gottes (Matth. 19, 30.). Der nach mir fommen, als lebrer öffentlich auftreten wirb, ber ift vor mir gewefen, bes Ausgang ift von Anfang und von Ewigfeit (Micha 5, 1.) ber war ehe als Abraham, ift bom Bater in Emigfeit geboren, war schon im Anfange, als alles erft warb, ift ber Erftgeborne vor allen Creaturen, burch ben alle Dinge geschaffen find, und ohne den nichts gemacht ift, was gemacht ift; ich nur ein Menfch, er ber ewige Sohn Gottes; ich nur ein Rnecht, er ber Geliebte bes Baters; ich unwerth, er ber Berr ber Berrlichkeit, bem aller Rnice fich beugen follen. Wie bemuthig Johannes auch fonft noch fich außert, werben wir bei einer andern Gelegenheit zu betrachten Beranlaffung haben (fiebe Joh. 3, 27. ff., ben folgenden Abschnitt).

Die Demuth, ein Sauptcharakterzug bes Täufers, ift wefentlich biejenige Tugend ober sittliche Bollfommenheit, baß ber Mensch gering von sich halt, bag er arm ift am Geifte, feine Mangel und Unvollkommenheiten lebhaft und fchmerglich fühlt. Ber mit eingebildeten Tugenben, Borgugen ober Bollkommenheiten fich schmeichelt, wer ben Ropf ftets voll hat von feinen vermeinten ober wirklichen guten Eigenschaften, wer andere neben fich ftets geringachtet und hinabfest, fich aber weit über fie hinauf, ber ift nicht bemuthig. Wer bas Gute, die Sähigkeiten und Fertigkeiten, Die Gaben und Borguge, die er wirklich befigt, überschätt, und meint, nies mand thue es ihm gleich, wem nie Ehre genug erwiefen wird, weffen Berdienfte nach feiner Meinung nie hinreichend anerkannt werben, ber ift nicht bemuthig. Wer mit Gelbftsufriedenheit auf feinen sittlichen Buftand hinblickt und vor allen hervorzuragen meint, der ift nicht demuthig. Der De-

muthiae fieht alled, mas er ift und hat und leiftet als Gnade und Gabe, und nur fo an, nicht als Berbienft. Bas haft bu auch, o Menich, mas bu nicht empfangen baft? fo bu es aber empfangen baft, was rühmeft bu bich benn, als ber es nicht empfangen batte? wer bat dich vorgezogen (1 Ror. 4, 7.)? Saft bu viel Berftand, ift er bir nicht gegeben? bift bu gelebri; wer fcbenkte bir die Unlagen und bie Gelegenheit gur Ausbilbung? bift bu reich, und baft bu den Reichthum burch Rleiß und Unftrengung bir erworben, wer gab bir Rraft und Umt und Beruf, wer fegnete beinen Bleif, wer fronte beine Unstrengungen? Es ift alles, alles Snabe und Gabe von oben ber, der Mensch fann sich nichts nehmen, es werde ibm benn gegeben! worauf barf er nun folg fein, weshalb fich über andere erhöben? etwa, daß er treu gewesen ift mit bem ihm anvertrauten Pfunde? aber er mare ja ftrafbar im entgegengesetten Rall, und barf fich, was die Pflicht von ihm fordert, als Verdienst nicht anrechnen. Und bie Vorjuge ber Geburt, ber Schönheit, ber Macht und Größe unter ben Menschen, und angeerbt und überliefert, begrunden fie ein Berdienft, berechtigen fie zu bochmuthigem Stolze, follten fie nicht vielmehr und bemuthigen, Gott allein die Ehre ju geben? Demuth ift ber Charafter, ben wir an allen Beiligen Gottes finden; bemutbig war Abraham, ber ba fprach: Ich babe mich unterwunden mit dem herrn zu reben, wiewohl ich Staub und Miche bin! Demuthig Jacob. ber ba befannte: herr, ich bin nicht werth aller Barmbere zigkeit und Treue, Die bu an beinem Rnechte gethan baft! Demuthig Mofes, der ju Gott fprach: Wer bin ich, daß ich zu Pharao gehe, und führe die Kinder Ifrael aus Egyp: ten? Demuthig Samuel, ber ba fpracht Rebe, Berr, bein Rnecht horet! Demuth ließ den David beten: Wer bin

ich, herr, herr? und was ift mein haus, bag bu mich bis hieber gebracht haft? und ben Galomo: Ich bin ein fletner Rnabe, weiß nicht weber meinen Eingang noch Ausgang, bu wollest beinem Rnecht geben ein gehorfam Berg, bag er bein Bolt richten moge, und versteben; was gut und bofe ift! Demuth ließ ben Jefaias ausrufen: Webe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen! und ben Geremias fprechen: Ich! Berr, Berr, ich tauge nicht zu predigen, benn ich bin gu jung! Die bemuthige Jungfrau Maria fprach? Siebe, ich bin bes Beren Mago! und die bemuthige Elifabeth! Bober fommt mir bas, bag bie Meutter meines herrn ju mir kommt? Ungablig find bie Aussprüche, welche bie Demuth des heiligen Apostels Paulus bezeugen, er fagt (Philipp. 3, 12-15.): Nicht, daß ich's fcon ergriffen habe, oder ich vollkommen feis ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen mochte, nachdem ich von Chrifto Jefu ergriffen bin. Meine Brus ber, ich fchage mich felbft noch nicht, bag ich's er griffen habe. Eins aber fage ich : Sich verneffe, was babinten ift, und frecke mich zu bem, mas ba vorne ift; und jage nach, bem vorgeffecten Biel nach, bem Rleinod, welches vorhalt die himmlifche Berufung Gottes in Chrifto Refu. Wie viel nun unfer vollkommen find, die laffet uns alfo gefinnet fein; und follt ihr fonft etwas halten, bas laffet euch Gott offenbaren. Demuth ift ber Charakter der heiligen Engel; fiebe zu; thue es nicht (bete mich nicht an,) ich bin bein Mitfnecht! fo fprach ber Engel, bem Jobannes Unbetung bringen wollte (Offenb. 19, 10.).

Demuth ift die Tugend, welche in ber heiligen Schrift empfohlen und gerühmt wird. Die fich demüthigen, heißt es hiob 22, 29., die erhöhet er, und wer feine

Augen niederschlägt, ber wird genesen; und Pfalm 113, 5. 6 .: Ber ift, wie ber herr, unfer Gott? ber fich fo boch gefest bat, und auf bas Riebrige fiebet im Simmel und auf Erben, ber ben Geringen aufrichtet aus bem Staube, und erhöhet ben Urmen aus bem Roth; und Gor. 29, 23 .: Die hoffahrt bes Menfchen wird ibn fturgen, aber ber Demus thige wird Ehre empfangen; und Micha 6, 8 .: Es ift bir gefagt, Menich, mas gut ift, und mas ber herr von bir forbert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben, und bemuthig fein vor beinem Gott! Die oft fprach ber herr das Wort: Der fich felbst erhöhet, ber wird erniedrigt werben, wer fich aber erniedrigt, ber wird erhöhet werben! hebt er nicht bie Seligpreisungen mit bem Lobe ber Demuth an: Selia find bie ba geiftig arm find, benn bas himmelreich ift ibr! Daber fagen bie beiligen Apostel: Sott widerstehet ben Soffahrtigen, aber ben Demuthigen gibt er Gnabe; fo bemuthiget euch nun unter bie gewaltige Sand Gottes, bag er euch erhöhe ju feiner Zeit; wer fich rühmen will, ber rithme fich bes herrn! Dhne Demuth ift es uns möglich Gott zu gefallen, sie ift die unerlägliche Ordnung, in ber wir Gottes Beifall erlangen.

Wie das ganze Amt des Täufers darin bestand, Christo die Wege zu bereiten, auf ihn hinzuweisen, von ihm Zeugniß abzulegen, ihn den Menschen bekannt zu machen, sie zum Slauben an ihn einzuladen (Joh. 1, 7.), und die Seelen für den kommenden Erlöser zu gewinnen: so hat das christliche Predigtamt das gleiche Werk; die Diener am Worte sollen Ehristum den Leuten vor Augen mahlen, sollen das kündlich große Seheimniß der Gottseligkeit, daß Gott geoffenbaret ist im Fleisch, daß das ewige Wort, der Schöpfer aller Dinge,

Fleisch geworden ist, verkünden, sollen im Namen Jesu Buse und Bergebung der Sünden aller Creatur predigen, sollen die Gäste einladen zur königlichen Hochzeit, sie nöthigen mit Bitten, Ermahnen und Flehen zu dem großen Abendmahle, sie bitten: Lasset euch versöhnen mit Gott! Und alle, die das Wort dieser Predigt, das Wort des Lebens vernehmen, sollen sich willig zu Christo weisen lassen, den einigen guten Hirten und Seelenarzt suchen, und ihm allein anhangen, damit sie der Vorwurf nicht tresse, welcher vom Erlöser denen gemacht wird, die, obwohl Johannes den rechten Weg lehrte, ihm doch nicht glaubten, und obwohl sie andere Buse thun sahen, ihm darnach dessenungeachtet nicht glaubten, noch Buse thaten (Matth. 21, 32.).

## VIII. Johannis Zeugniß von Jesu, bem Lamme Gottes.

Joh. 1, 29. 30. 35-37.

Des andern Tages siehet Johannes Jesum zu ihm kommen, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt; dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Mach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist; denn er war ehe, denn ich. Des andern Tages stand abermal Johannes, und zween seiner Jünger; und als er sahe Jesum wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm; und zween seiner Jünger höreten ihn reden, und folgeten Jesu nach.

Zu Bethabara, jenseit des Jordans, wo Johannes taufte, hatte er vor den Abgeordneten des hohen Raths Zeugniß über sich selbst und sein Werk und sein Verhältniß zu dem erwarteten Messias abgelegt; am Tage darauf, nach dieser offenen so freimüthigen wie demüthigen Erklärung, sieht er Jesum zu sich kommen, der jest nach vollendeter Versuchung in der Wüste Quarantania, abermals zu seinem herolde kam, wohl um ihm Gelegenheit zu verschaffen, das Zeugniß, welches er bisher im Allgemeinen abgelegt hatte, abermals und in ganz besonderer hinweisung abzulegen. Als Johannes seine öffentliche Wirksamseit erst begann, predigte er im Alls

gemeinen, nun balb werbe ber langst verheifine und sehnlich erwartete Meffias öffentlich auftreten, benn er fei ichon ba, er lebe fcon, aber noch unerfannt auf Erben, in feinem Gigenthum, ba er gu ben Seinen gefommen fei (v. 11.); fpaterbin als er, nach feinem eignen Bericht (v. 31 - 34.), inbem er Jesum taufte, bas ihm verheißne Beichen empfing, woran er die Perfon bes Meffias erkennen follte, und er nun gewiß ward, was er gewiß schon geahnet hatte, Gefus von Ragareth fei jener Berheifine, ber Meffias, Gottes lieber Sohn, ba anderte fich fein Zeugniff, und er verfunbigte nun, Jefus, in Bethlehem von ber Jungfrau Maria geboren, fei Gottes lieber Sohn. Allein noch hatte er nicht Gelegenheit gehabt, die Berfon bes Meffias andern ju zeigen und ihnen gu bezeugen, biefer und fein anberer fei es, ben er mit feiner Botschaft gemeint habe, und bem bie Wege gu bereiten fein Umt fei; folche Gelegenheit gab Jefus jest feinem Berolde, und taum fieht Johannes Jesum ju fich kommen, so macht er feine Umgebung auf ihn aufmerkfam und fpricht: Siehe! bas ift Gottes gamm, welches ber Welt Gunde tragt; und bamit fein 3meifel übrig bleibe, diese Person - ber Jesus - sei es, auf deffen Erscheinung und Auftreten er bisher hingewiefen habe, fo fest er, an frubere Zeugniffe erinnernd, gleich bingu: Diefer ift es, bon bem ich gefagt haber Dach mir fommt ein Mann, welcher vor mir gewefen ift! Und gum Erweise feiner untrüglichen, irrthumsfreien Erkenntnig, Die Derfon des Meffias betreffend, ergablt er ben Unwefenden bie gange Begebenheit bei ber Taufe Jesur, vermittelft welcher er felbft, der einft in Jesu ben Meffias nicht kannte, ju biefer Einficht hingeleitet worden fei, und wie er feitdem auch bas schon gepredigt habe, ber Mensch Jesus sei ber Messias und zugleich auch Gottes Sohn (v. 31-34. siehe No. VI.).

Michtiges, troffreiches, ble Gunber erquickenbes Beugniß: Refus ift bas gamm Gottes, welches ber Belt Sunden trägt! feit Johannes es abgelegt bat, bat es fortgetont durch alle Sahrhunderte, und ift hindurchgedrungen gu ben Infeln, und bis an bie Enden ber Erbe, und gu ben fernsten Beiben. Mit diesem Zeugniß geben bie Boten Christi aus, den unerforschlichen Reichthum Christi ber Welt zu verfünden, die Apostel der erften und die Miffionaire jeder fpatern chriftlichen Zeit; bies Zeugnig wird in ber theuer mit dem Blute Chrifti erfauften Gemeinde täglich abgelegt, fo oft das bittere Leiden und Sterben bes Sohnes Gottes verfündet, fein beiliges Nachtmahl gefeiert, fein Todestag mit bem Schmerze ber Wehmuth und mit der Dankbarkeit ber Liebe begangen wird. Dies Zeugniß ift bie rechte Salbe für gerichlagene Bergen, ber mabre Balfam fur befummerte Gemuther, ein lebendiges Wasser zu erquicken die nach Onade und Gerechtigfeit vor Gott Dürftenden; mit biefem Worte tröftet man die Traurigen, richtet man die Gebeugten auf, ermuthigt man die Zagenden; in ihm ift der gange Rathschluß unserer Erlöfung burch Christum fürglich ausgesprochen; in ihm Gottes Gnade, unfere Gunbe, bas Guhnopfer für unsere Schuld und die Größe ber Liebe Chrifti abgemablet! Sehet, das ift Gottes Lamm! Sehet, welch ein Mensch! um unferer Gunden willen dahingegeben, um unferer Gerechtigfeit willen auferweckt! Sebet, welche Liebe hat uns ber Bater erzeiget, ber alfo bie Welt geliebet bat, bag er feinen eingebornen Sohn gab, auf baß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, fondern bas emige Leben baben! Ich, herr Christe! du Lamm Gottes, schenfe mir ben Glauben, baß ich fagen tonne: Du haft ber Welt, bu baft auch meine Sünden getragen, du haft auch mich theuer erfauft, bu bift auch für mich am Rreuze gestorben, baft meine Schuld auch auf bich genommen und mir auch eine ewig geltende Erlösung erworben! Ich fühle es, auf die Aneignung kommt alles an! was bilft mir bein Kommen in bie Belt, bein heiliges Leben, bein schmachvoller Rreuzestod, beine siegreiche Auferstehung, beine berrliche Auffahrt, bein machtiges Ginen gur Rechten bes Baters, wenn bu nicht auch mein Jesus, mein Mittler, mein Erlofer, mein Beiland bift, wenn ich nicht mit feliger Gewigheit fagen fann: Du Gottes Lamm bist mein, und ich bin bein, niemand fann und scheiben, nein, nichts fann mich scheiden von der Liebe Gottes, benn ich bin gemiß, daß meder Tod noch Leben, meder Engel, noch Kürftenthum, noch Gewalt, weber Gegenwärtiges, noch Bufurftiges, weber Sohes noch Diefes, noch feine anbre Creatur mag uns fcheis ben von ber Liebe Gottes, die in Chrifto Jefu ift, unferm herrn (Rom. 8, 38. 39.).

Johannes weist auf Jesum bin, als auf bas lamm Gottes, bas ber Welt Gunben trägt; bas that er gemäß dem prophetischen Worte, bas ber heilige Geift geredet hatte burch ben Mund Jefaias, bes Propheten, ber ba spricht (Cap. 53, 4-7.): Rurmahr, er trug unfere Rrantbeit, und lud auf fich unfere Schmergen; wir aber bielten ibn für ben, ber geplagt und von Gott gefchlagen, und gemartert mare; aber er ift um unferer Miffethat willen perwundet, und um unferer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ibm, auf daß mir Frieden hatten, und burch feine Bunden find wir geheilet. Bir gingen alle in ber Brre wie Schafe, ein Jeglicher fabe auf feinen Beg; aber ber herr marf unfer Aller Gunde auf ibn. Da er geftraft und gemartert ward, that er feinen Mund nicht auf, wie ein gamm, bas gur

Schlachtbant geführet wirb, und wie ein Schaf, bas verftummet bor feinem Scheerer, und feinen Mund nicht aufthut. Und bie beiligen Dichter ber chriftlichen Zeit fingen baber: Chriffe, bu Lamm Gottes, ber bu träaft die Gunden der Welt, erbarm bich unfer! D Lamm Gottes, unschuldig am Stamm bes Rreuges geschlachtet, all' Gunden haft bu getragen, fonft mußten wir bergagen! Lamm Sottes, beiliger Berr und Gott, nimm an Die Bitt' bon unfrer Roth: Erbarm bich unfer aller! Ein gammlein geht und traat die Schuld ber Welt und ihrer Rinder; dies Lamm ift Jefus unfer Freund, der Retter bom Berderben, ber nach des Baters Rath erscheint, am Rreuz für uns gu fterben. Go ift Johannis Wort ein Quell geworden, woraus fich ein reicher Strom beiliger Lieber und frommer Gefänge eraoffen bat, und mit Freuden boren und fingen wir von dem kamme, welches erwürget und würdig ift zu nehmen Preis und Ehre und Rraft und Reichthum und Beisheit und Stärfe und lob! und bas lamm wird bie aus großer Trübfal tommen find, und ihre Rleider gewaschen und ihre Rleider helle gemacht haben im Blute bes Lammes, wird fie weiden und leiten zu dem lebendigen Bafferbrunnen (Offenb. 7, 17.)! Gelig find, Die ertauft find aus den Menfchen, zu Erftlingen Gott und bem gamm (Cap. 14, 4.)! ja felig bie ba berufen find gu bem Abend mable bes Lammes!

Wir wenden unsern Blick auf die große Langmuth und Geduld Jesu, die er, seinen Feinden und Widersachern gegen- über, ungeachtet ihres lieblosen und boshaften Verhaltens gegen ihn, denselben stets bewiesen hat; wir vergegenwärtigen uns alle die einzelnen Begebenheiten des letzten, bittern, schmach und schmerzenvollen Leidens unsers Herrn; wir seinen ibn auf Golgatha unter die Uebelthäter gezählt und ans

Rreut geschlagen - und fo lernen wir, bag or mit Recht einem Lamme verglichen wirb, benn wo ift eine Gebulb, bie feiner Geduld gleichkommt, wo Sanftmuth, wie die unferes Gefu, wo eine fo flecken : und makellose Unschuld, wie ber Mittler Jesus Chriftus fie befitt? Ja, er ift ein Lamm an Liebe und Geduld, an Reinheit und Unschuld, barauf weist schon Jesaias bin, indem er den Rnecht Gottes, ben leibenben Meffias schildert; er ift das Lamm Gottes, ber Bater hat von Ewigkeit ber ben Fall ber nach feinem Bilbe geschaffenen Menschen vorhergesehen, bat ebe ber Belt Grund noch gelegt war, den Gnadenrathschluß der Erlösung gefaßt, bat ibn durch seinen beiligen Geift ben Dropheten offenbart. hat in ber Külle ber Zeit ben eingebornen und lieben Sohn gefandt, bat feine Liebe gegen uns barin verherrlicht, bag Chriftus für uns Gunber geftorben ift, und daß er bas Opfer feines Sohnes angenommen und allen, die an benfelben glauben, Vergebung ber Gunden jugefichert bat. Weil alles vom Vater, als dem Urheber ausgeht, der den Gobn als das größte Gnaben und Liebesgeschent und gegeben bat, fo ift ber Sohn in Wahrheit Gottes Lamm, welches ber Belt Gunden trägt. Durch Sandauflegung und Gebet (3 Mose 4. 16.) ward auf bas stellvertretende Opferthier Die Miffethat der Rinder Ifrael, und alle ihre Uebertretung in allen ihren Gunden gelegt, bamit es also die auf ihm liegende Miffethat in die Bildniff trage, und für dies schuldbelabene Opferthier mußte jein anderes, damit die Gunde nicht ungestraft bleibe, und es allezeit den Gundern vor Augen gestellt würde, wie der Tod der Gunde Gold sei, den Tod erleiden. Bas am großen Verföhntage Ifraels, feinem bochften Reiertage, geschah, war Ginnbild der mahrhaftigen Clofung, die das Gotteslamm Gefus Chriftus am Stamme des Rreuges erworben bat. Auf die Entlassung des Opferthiers, welchem Mraels Gunden aufgelegt waren, und bas fie gleichsam mit fich fort in bie Bufte nahm, beutet Jobannes bin, wenn er Jesum bas Lamm nennt, welches ber Belt Gunben getragen b. h. auf fich genommen, und fo fie getilgt, fortgeschafft habe. Da aber ber Gottesbienft am aroffen Berfohntage ein Banges ausmacht, fo ift bas Gotteslamm Refus Chriftus nicht blog burch jenes Opferthier vorgebilbet, welches die Gunden forttrug, fonbern auch burch jenes andre, welches bie Gundenftrafe litt, Ausrottung aus ber heerbe Gottes burch ben Tob. Unfere Gunbe tragend hat er fie getilgt, ber treue Beiland; um unferer Gunben willen ift er bahingegeben, er hat bie größte Liebe bewiefen, daß er fein Leben freiwillig fur und gelaffen bat, barum ift er beibes, bas Opferlamm und ber Sobepries fter, welcher unfere Gunben felbft geopfert bat an feinem Leibe auf bem bolg, auf bag wir ber Gunbe abgeftorben, ber Gerechtigfeit leben (1 Detr. 2, 24.). Im Glauben muß es ergriffen werben, was Gottes Wort und Zeugniffe bezeugen, daß wir an Chrifto haben bie Erlöfung burch fein Blut, nämlich bie Bergebung ber Gunden, aus biefem Glauben quillt Liebe gu Refu, die Liebe ju ihm wirkt Gehorfam und Nachfolge und Beiligung, und fo schafft ber Erloser, ber für uns gestorben ift, in uns, aus uns die Gunben fort, und wir werben es inne, baß er uns gemacht ift von Gott zur Beisheit, Gerechtiafeit, Beiligung und Erlöfung (1 Ror. 1, 30.). Unter ben gahllofen Wohlthaten, die wir Chrifto verdanken, ift fein Tob für und, vorzugsweife fein Berbienft genannt, bie größte und herrlichste, sowohl weil in ihm bie Größe feiner Liebe am herrlichsten sich offenbart, als auch weil er bie Quelle alles Beils ift, benn was fonnte bie lichtvollfte Lehre und das vollkommenfte Beispiel und helfen, wenn bas drufkende Bewußtsein unser Verschuldung und Strafwürdigkeit vor Gott nicht zuvörderst durch zugesicherte Begnadigung von uns genommen würde.

2118 Gundentilger, als ben Reinen und Reinigenden, als ben Beiligen und Beiligenden fieht ber Täufer Chriftum an. indem er ihn als bas Gotteslamm beschreibt, bas ber Belt Sunden tragt, und tragend fie aufhebt, fortschafft. Wie bie Sunde, und mit ihr ber Tob, bas Gundenelend, ju allen Menschen hindurchgedrungen war, so sollte durch Christi Tob ein Begnadigungsurtheil über alle Gunder ergeben, und von Diesem Tode aus follte, in der Rraft bankbarer Gegenliebe. burch ben beiligen Geift, ben Chriftus nach feiner Erhöhung fandte, ein neuer Lebensquell über die todte und verlorne Gunberwelt fich ergiegen. Gunbentrager und Gunbentilger ift Jesus, ber Gottmensch, und nicht bloß für Ifrael, wie bies in seinem Stolze mahnte, weil es jest noch Gottes Bolf war, sondern für die gange Menschheit, welche ber Erlösung eben so bedürftig war; und das erfannte ber Täufer, wie auch der fromme Greis Simeon, der in dem Jesuskinde ben Beiland erfannte, ben Gott vor allen Bolfern bereitet batte, ein Licht, ju erleuchten bie Beiben (Luc. 2, 32. 33.), gemäß ber Weiffagung bes Propheten Refaias 60, 3.: Die Beiden werden in beinem Lichte manbeln.

Nach bem inhaltreichen Zeugnisse über Jesum, als das Lamm Gottes, sagt der Täuser nun weiter, auf seine frühere Berkündigung hinweisend (v. 30.): Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt (tritt öffentlich auf) ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war ehe, denn ich; er hat außer der natürlichen Geburt in der Zeit einen ewigen Ursprung und Ausgang, war vor Abraham, war im Ansange, und bei Gott, und alle Dinge

find durch ihn geschaffen. So bestätigt der Täufer seine frühere Aussage, zeigt nun auf den Heiland hin, den alles Fleisch sehen sollte, und weist fortan die Bußfertigen zu Jesu, an den sie durch ihn glauben sollten.

Des andern Tages fand abermal Johannes, und zween feiner Munger; und als er fabe Jesum manbeln, fprach er: Siehe, bas ift Gottes Lamm! und als die Junger Johannis Dieses Zeugniff ihres Meisters vernahmen, ba entbrannten ihre Bergen von dem beiligen Feuer ber Sehnsucht nach naberer Bekanntschaft mit biesem Sesu, ber ihnen als so liebreich, so freundlich, so beilbringend geschildert ward, und sie folgten ihm nach, und famen in feine Gemeinschaft, und ihr Gehnen ward geftillt, erfüllt ihr Bunfch, und fie murben feine gunger, Andreas und Johannes, ber Junger, ben Jefus lieb hatte und ber an feines Freundes und Meifters Bruft lag. Ach! daß wir dir, theure Christenschaar, Refum, bas Lamm Gottes, fo recht lebhaft vor die Augen mablen, ibn bir in feiner gangen göttlich : menschlichen Liebensmurdiakeit schilbern, und so auch bein Berg mit heißer Sehnsucht nach bem einigen Beilande und Mittler erfüllen fonnten. Suchteft bu ihn bann auf in feinem Wort und Sacrament, im Gebet, im ftillen herzensumgang, fo wurdeft auch bu ibn finden, und wurdest nicht wieder von ihm laffen, und bei ihm bleiben, ihm gur Freude, bir gum ewigen Beil. Und wie ben Jüngern die Stunde, wo sie zu Jesu kamen, und bas Zeugniß, welches zu ihm fie hinwies, unvergeflich mar, (v. 39. es war aber um die gehnte Stunde,) fo wird auch bir bie Gnabenzeit in gutem Unbenten bleiben, wo bu bem Gnabenjuge gefolgt bist und bie Gemeinschaft Jesu aufgesucht und gefunden baft.

## IX. Die Gifersucht

Joh. 3, 22 - 30.

Darnach kam Jesus und seine Junger in bas judische Land, und hatte dafelbst fein Wefen mit ihnen, und taufte. Johannes aber taufte auch noch gu Enon, nahe bei Galim: benn es war viel Baffers dafelbst; und sie kamen dabin, und ließen fich taufen; benn Johannes war noch nicht in's Gefangnif gelegt. Da erhob fich eine Frage unter den Jungern Johannis fammt den Juden, über der Reinigung; und famen zu Johanne, und fprachen zu ibm: Meister, ber bei dir war jenfeit des Jordans, von bem du zeugeteft, fiche, ber taufet, und jedermann fommt zu ihm. Johannes antwortete, und fprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom himmel. Ihr felbst seid meine Zeugen, daß ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergefandt. Wer die Braut hat, ber ift der Brautigam; der Freund aber des Brautigams flehet, und horet ihm gu, und freuet fich boch über des Brautigams Stimme. Dieselbige meine Preude ift nun erfüllet. Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.

Roch lehrte und taufte Johannes, als auch Jesus seine öffentliche Wirksamkeit begann, und burch eine vorbereitende Saufe die ju ihm famen für bas himmelreich weihte. Da nun jedermann gu ihm fam, und viel mehrere Jefu als Jobannis Taufe suchten, for gab dies zu einer Streitfrage zwischen ben Jüngern Johannis und den Juden (oder, nach anderer Legart: und zwischen einem Juden) Beranlaffung über der Reinigung, über die größere oder geringere Rraft ber von Johannes und von Jesu verrichteten Taufe, und welche bie wirksamere und baber bie vorzuglichere fei. Mas jener einzelne Jude (oder die mehreren) behauptete, wollten die Johannesjunger nicht zugeben, daß die Taufe ihres Meisters der Taufe Jesu nicht gleich zu achten sei, und fie brachten baber bie Streitfrage vor ihren Meifter, und fprachen gu ihm (v. 26.): Der bei bir mar jenfeit bes Gorbans, von bem bu geugeteff, ber taufet, und jedermann fommt ju ibm! Es ift unverfennbar, daß die Johannesjunger von ihrem Meister eine hohere und vortheilhaftere Meinung als von Jefu haben, und bag fie nicht ohne eine gewiffe Effersucht und Miggunft den wachfenden Zulauf des Volkes ju Jesu bemerken, wodurch der Ruhm ihres lehrers verdunkelt und feine Große in den hintergrund gedrangt zu werden ichien. Aus einer Berkennung ber mefentlichen Stellung bes Caufers, als herolds, zu bem. bem er die Wege bereiten follte; aus einer nicht hinreichend forafältigen Beachtung ber Zeugniffe Johannis, und aus ben eignen eiteln, noch fleischlich gefinnten Bergen biefer Munger ging ihre Gifersucht für Johannes und gegen Jesum bervor. Siehe! fprachen fie, bu haft ihm Zeugniß gegeben, bu haft ihn getauft, du bist früher aufgetreten; offenbar bift du grofer, und nun tritt Jefus fo felbfiftandig auf, und tauft ebenfalls, und sollte doch wohl bas Bolk vielmehr zu bir weisen,

wohin wird bas fuhren? es ift undankbar von bem, ben bu getauft haft, undankbar und leichtfinnig von bem mankelmuthigen Bolf, es ift ein Berkennen beines Berthes und beiner Berdienfte! Go etwa mag die Gifersucht der Johannesjunger gesprochen haben. Aber wie fern ift ber Täufer von diefer ungöttlichen Leidenschaft, wie weist er seine Junger guruck, wie beschämend find feine bemuthigen Meußerungen für fie! Die Gifersucht ift freilich Liebe, aber fie ift eine felbstfüchtige Liebe, Die alle Liebe für fich begehrt, und fie mit feinem andern theilen will. Gott nennt fich einen eifersuch tigen (eifrigen) Gott, weil er als bas hochste Gut Liebe von gangem Bergen, von ganger Scele, von gangem Gemuthe und aus allen unfern Rräften fordert, und bag wir, was wir fonst noch lieben, nur in ihm, um seinetwillen, als seine Sabe lieben follen, aber nichts außer ihm, neben ihm ober gar mehr als ihn. Solche Liebe barf er allein fordern, weil er felber die Liebe ift und die hochste Liebe uns beweist, aber Menschen durfen eine ausschließende Liebe nicht fordern, weil fie berfelben nicht werth find, und weil Gott felber eine allgemeine Liebe verlangt, Die wir allen Menschen, unsern Brubern, ermeisen follen. Die Eifersucht, wie sie hier an den Johannesilingern erscheint, verlangt alle Juneigung, Julauf, Ehre, Ruhm und Unfebn fur Johannes; mit Geringschätzung, Verkleinerung, ja Verachtung pflegt fie auf andere hinzublitfen; mit Diffgunft fieht fie fremde Thatigfeit an; ju gemeinfamem Wirken ift fie nicht bereit, benn fie will ausschlieflich allein alles gelten; ja fie verirrt fich felbst zu Ungerechtigkeiten gegen andre, fort bas Gebeihen bes Guten, wenn es nur burch Bereinigung vieler zu bemfelben Zwecke geforbert werden kann, wozu sie nie bereit ift, und so legt fie bem Rommen bes göttlichen Reiches oft nicht unbedeutende Sinderniffe in den Weg. Aus einer ähnlichen Regung der Giferfucht, wie wir sie hier wahrnehmen, ging jenes ausschließende Berfahren der Apostel des herrn hervor, von dem Johannes berichtet (Buc. 9, 49.): Meifter, wir faben einen, ber trieb bie Teufel aus in beinem Ramen, und wir wehreten ibm, benn er folgete bir nicht mit und: worauf Jesus zu ihm fprach (v. 50.): Wehret ihm nicht! denn wer nicht wider uns ift, der ift für uns. Die echte Liebe freut fich bes Guten und Wahren und Rechten wie, wo und wann fie es auch findet; alle Forderung bes göttlichen Reiches auf Erben, durch wen sie auch gesche ben mag, ift ihr eine Frende; fie weiß von Gelbftsucht und Eifersucht nichts; so seben wir den Apostel Paulus fern von Diefen ungöttlichen Trieben, wenn er fagt (Phil. 1, 18.): Dag nur Chriffus verfündigt werde allerlei Beife; mogen manche fogar es aus feinbfeliger, gehäffiger Gefinnung gegen mich thun, um mir in meinen Banben eine Trubfal zuzuwenden, fo freue ich mich doch barin und will mich auch frenen.

Alles, was Johannes zur Zurechtweisung seiner Jünger sagt, soll ihre unverständige und unstatthafte Eifersucht vertilgen, und offenbart sein gründlich demüthiges herz. Seine Rede schließt mit den Worten: Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen! denn die später folgenden Aeußerungen, obwohl sie auch Zeugnisse über Jesu hohe Würde enthalten, sind gewiß Worte des Apostels Johannes, der, was er im ganzen Leben und Wirken des Erlösers erkannt hatte, bei dieser Gelegenzheit anknüpst; der Täuser auf seinem Standpunkte, ohne noch alles überschaut zu haben, konnte so wohl sich nicht äußern.

Ein Mensch kann nichts nehmen, es werbe ihm benn gegeben vom himmel (v. 27.); das ift die erste Wahrheit, womit Johannes das Unstatthafte der Eifersucht seiner Jünger darthut und bekämpft. Alles, will er fagen,

ficht unter besonderer göttlicher Leitung, nichts ift Sache eines leeren Bufalls, einer planlosen Willführ, einer unter feiner boberen Fügung ftebenden menschlichen Freiheit; wenn fich jest der Beifall der Menge babin ober borthin wendet, wenn Diefem Lehrer eine außerorbentlich reiche und gefegnete Wirkfamteit zu Theil wird und jenem nicht, wenn ber eine mit fünf, ber andre nur mit zwei Pfunden zu wuchern hat: fo bat bas fein Mensch aus eigner Willführ und Machtvollkommenheit fich genommen und angemaßt, fondern es ift alles bei allen Gnade und Gabe, der Reichthum bei den Reichen, und die Armuth bei den Armen, der ausgebreitete oder beschränfte Wirfungefreis, der mehrere ober mindere Segen. Der Blick nach oben, von wo alle gute und vollkommne Gabe berabkommt, bas Bewußtfein, es fei alles nur Gnabe, foll eben fo febr die Einen gur Bufriedenheit ermuntern, wie bie Undern vor Unmagung und Bermeffenheit bewahren, und Alle vor Cifersucht schüten. Daß zu Jesu jett jedermann fommt, hat er nicht gemacht; er hat fie nicht gerufen, nicht ju fich gezogen mit menschlicher Rraft oder menschlicher Runft; es ift der Bug des Baters, ber jum Sohne gieht, bem jene alle folgen, und wenn etliche unter ihnen junächst nur aus Reugier, fortgeriffen von der Macht bes Beifpiels und bem Strom ber Menge, ju Jesu eilen, fo kann auch bies bas Mittel werben, fie fur ben ju gewinnen, außer bem fein Beil ift. Will nun die engherzige Eifersucht irgendwie bein Gemuth beschleichen, und in dir sich festseten, wirft du versucht, mit neibischem Auge auf bas Undern Gegebene bingublicken, bift du im Begriff, ben Undern und feine Gaben und feine Thatigkeit zu verkleinern: fo moge ber Geift Gottes an bies Wort des Täufers dich erinnern: Der Mensch fanu nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben bom himmel; und an eben dies Wort lag bich erinnern, wenn

bu es etwa vergessen mögtest, daß du nur Haushalter und Berwalter bist, ber Rechenschaft schuldig ist, damit du, sern von aller Willsühr, in rechter Treue und gewissenhafter Unswendung des dir Verliehenen ersunden werdest. Dem Pilatus, der von willsührlich beliebiger Anwendung seiner Macht sprach, als er sagte (Joh. 19, 10.): Weissest du nicht, daß ich Macht habe dich zu freuzigen, und Macht habe dich los zu geben? erwiederte Jesus, an den hösheren Machthaber und Richter im Himmel ihn erinnernd, (mogte Pilatus zunächst auch nur an seinen irdischen Herrn denken): Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben (v. 11.).

Bon der hinweisung auf den höchsten Ordner und Leiter aller, auch der fleinsten Ereigniffe, ohne ben ja fein Saar von unferm Saupte fällt, geht Johannes zu dem früher von ihm felbst vor ihnen abgelegten Zeugniß über, in welchem er fein perfonliches Berhältniß zu dem Meffias deutlich genug ausgesprochen hatte, und welches alle fündliche Gifersucht aus ihren Bergen bannen mußte. Ihr felbft, fagt er v. 28., feib meine Beugen, bag ich gefagt habe, ich fei nicht Chriffus, fondern vor ihm ber gefandt. Die ungöttlichen Regungen ber Eifersucht in euch habe ich nicht verschuldet, ich habe mir nichts angemaßt, nichts Uebertriebenes von mir ausgefagt, feine folche Soffmungen bei euch erregt, wie ihr fie jest fälschlich von mir habet. Mein Beruf, und damit will Johannes jene Gifersucht ausrotten, ift nur ein untergeordneter, ift nur anregend und vorbereitend. Mas wundert ihr euch jest über die gang natürliche, in der gottlichen Ordnung und in ber Natur ber Sache liegende, von mir auch schon angedeutete Erscheinung, daß jedermann jest zu Jesu kommt? warum haltet ihr mich für mehr, als ich felber fo bestimmt erklart habe? Oft entspringt die Gifer-

fucht aus dem Hochmuth, ber nie genug Ehre bekommen fann, aus Ueberschätzung des eignen Werthes; wer fich aber berunter halt zu ben Riedrigen, gufrieden ift mit bem ihm angewiesenen Berufe und Wirfungsfreife, es gern eingefieht, daß andere einen andern und größern Beruf haben, als er, ber wird feine Beute ber Eifersucht werden, wenn er fieht, daß später Auftretende rascher vorschreiten, ihn weit hinter fich gurucklaffen, mit größerer Rraft und glücklicherem Erfolge wirken. Es kommt ja vor Gott nur auf die Treue an, nicht auf Die Menge und ben Glang beffen, mas wir leiften; ber Rnecht, welcher mit feinen zween Centnern zween andere gewonnen hatte, erhielt von bem herrn benfelben lobfpruch, wie jener, ber mit fünf Centnern fünf andere gewonnen hatte; zu beiden bieg es (Matth 25, 21. 23.): Ei, du frommer und getreuer Rnecht, bu bift über wes nigem getreu gewesen, ich will bich über viel feten, gebe ein gu beines herrn Freude! Goll Paulus ben Apollo, oder dieser jenen beneiden? ber herr suchet nicht mehr an feinen Saushaltern, benn bag fie treu erfunden werden! Wozu die scheelsehende Eifersucht auf den Begabteren und fein fegensreicheres Birten? bante Gott, daß er auch bich ausgestattet, und auch bich zur Arbeit in feinem Beinberge berufen hat, thue das Deine mit Gleiß, und harre in Demuth bes Lohnes!

Johannes gebenkt indessen nicht bloß seines untergeordneten Berhältnisses, er hält seinen Jüngern, sie ganz von
ihrer Eifersucht zu befreien, die hohe Würde und erhabene Bestimmung Jesu vor, dem nach Gottes Willen alle anhangen sollen, und sagt v. 29.: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam; und dann redet er in tieser Demuth und Selbstverleugnung abermals von seiner geringeren Steltung, und sern von aller Eisersucht bezeugt er die lebhafteste Kreube und freudiafte Theilnahme an der Freude Jefu, bem fo Diele fich anschloffen, mit ben Borten: Der Freund aber des Brautigams fehet und horet ihm gu, und freuet fich boch über bes Brautigams Stimme; Diefelbige meine Freude ift nun erfüllet. Ihr berfennet mich und meinen Beruf und meine Stellung im Reiche Gottes, will Johannes fagen; wer die Braut hat, ber ift ber Brautigam! ber bin ich jedoch nicht, fondern ber Gefus, auf ben ihr so eifersuchtig feid, aber mit Unrecht, benn ihm folltet ihr in Liebe anhangen, er verbient's, er ift ber Brautigam. Dft wird fchon im Alten Teffament bas Berhaltnif des Menschen zu Gott unter dem Bilbe ber Che bezeichnet, baber heißt es bei bem Prophet Hofea (Cap. 3, 19. 20.): Sch will mich mit bir verloben in Ewigfeit; ich will mich mit bir vertrauen in Gerechtigfeit und Gericht, in Gnabe und Barmbergigfeit; ja im Glauben will ich mich mit bir verloben, und bu wirft ben herrn erfennen! Und eben fo fieht ber 2100ftel Paulus bas Verhaltniß zwischen Mann und Weib als Bilb des Berhältniffes ber Gemeinde zu Chrifto an (Ephef. 5, 22-32.); hingebendes Bertrauen und aufopfernde Liebe find die beiden Sauptpunkte in diefer Bergleichung; und Ifrael, bas alte Bundesvolf, und alle die mit Gott in Gemeinschaft ftanden, werden baber Chebrecher und Chebreches rinnen gescholten, wenn fie von dem Sinne und Berhalten weichen, welches fie Gotte schuldig waren, wenn fie ihre Liebe dem gufehrten, mas nicht er felbst mar (vergl. Sac. 4, 4.). Chriftus ift ber Brautigam, und bie Braut ift eben fowohl die gange Gemeinde der im Glauben ihm Unbangenden, wie auch jede einzelne Seele, deren Berg für ihn in Liebe brennt. Uch, wie febr hat er uns geliebet, aus Liebe für uns sich aufgeopfert! und liebet uns noch immerdar,

obwohl wir fo oft taub find fur die Lockungen feiner Liebe, unempfindlich für die Zeichen feiner Onade, leichtfinnig bei fo vielen Bohlthaten feiner Erbarmung! Des follten wir billig und schämen, und endlich anfangen, vor allem und über alles ben zu lieben, ber allein mahrhaft liebenswerth ift. Wer die Braut hat, weil fie von Bergen zu ihm fich binwendet und mit ganger Liebe ihm fich ergibt, ber ift ber Brautigam; Jesus ift es, benn mas er predigte, die holdfeligen Worte feines Wahrheit verfündigenden Mundes, Die fugen Troftworte, Die erquickenden Berheißungen, Die Geift und Berg vollfommen befriedigenden Lehren, die man von ihm hörte, jogen mächtig und unwiderstehlich die Bergen an, welche ihre eignen tiefften Bedürfniffe fennen gelernt, bisher nach Befriedigung vergeblich sich gesehnt hatten, und nun bei Jefu fanden nicht nur, was fie gefucht, geahnet, gewünscht hatten, fondern unendlich mehr. Jesus fand bie Braut, alle edleren, befferen Bergen Ifraels schlugen ihm entgegen, fie fühlten, bier fei ber, ber ihnen alles, alles gewähren fonne, mas fie fur Zeit und Emigfeit bedurften, ber Gnade um Gnade schenke, ber emiges leben gebe, Rube ben Befümmerten, Frieden, der hober als alle Bernunft fei, den Berknirschten, Licht ben in Finfterniß Wandelnden, Muth ben Bergagenden, Soffnung ben Soffnungslosen, selige Bewißheit ber Gundenvergebung den Schuldbewußten, die nach Gerechtigfeit hunger und Durft empfanden, - und die bas fühlten, liebten ibn, und waren feine Junger, und wollten von feinem andern miffen; Jesus war ber Brautigam, ber Die Braut hatte, und der fich diefelbe, nämlich alle Gläubis gen, die gange Gemeinde Gottes, noch enger verband, als er fich dieselbe theuer erkaufte, nicht mit Gold und Gilber, fonbern mit feinem beiligen und theuern Blut, mit feinem une Schuldigen und bittern Leiden und Sterben, auf daß alle und jeder und auch ich sein eigen sei, und in seinem Reiche unter ihm leben, und ihm dienen möge, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit; denn gleichwie der Mann des Weisbes Haupt ift, so Christus der Gemeinde, und wie die Weisber ihren Männern unterthan sein sollen, so die Gemeinde Christo, denn er ist seines Leibes Heiland.

Chriftus ift ber Bräutigam, und Johannes? der Freund bes Bräutigams b. b. ber Brautführer, ber die Braut bem Bräutigam juführt; war es nicht fein Umt, von Jesu als bem Meffias zu zeugen, auf daß alle burch ibn glaubten, follte er die Bergen ber Bater und ber Rinder nicht allefammt hinweisen zu bem, bem er die Wege bereiten mußte? In's Brautgemach gehet ber Brautführer nicht mit ein, fo Johannes nicht in bas himmelreich; was nachmals Jefu Munger fühlten, was fie erfuhren, welches neue Leben bes Lichts und der Liebe, ber Gnade und Seligfeit fie burchdrang im Glauben an ben, ber am Rreug ben Seinen Bergebung ber Gunden erworben hatte und ben beiligen Geift ihnen gab, bas blieb bem Johannes hienieden fremd, und obwohl der Größte unter allen von Weibern Gebornen in vorchriftlicher Zeit, fo ist der Kleinfte doch im himmelreich größer, als er (Matth. 11, 11.). Gleichwie Moses Rangan nur von ferne fab, von ber Sohe bes Rebo, ohne auf feinen gefegneten Fluren gu wandeln, die von Milch und honig floffen: fo fchaute auch Johannes bas himmelreich, ohne felbft zu schmecken und zu feben, mas die Beerde Chriffi, bes guten und getreuen Sirten, von ihm empfing, ber feinen Schafen bas ewige Les ben gibt, fo daß nichts ihm die Seinen aus feiner Sand reißen fann.

Der Freund bes Bräutigams stehet und höret ihm zu, und freuet sich hoch über des Bräutigams Stimme, dieselbige meine Freude ift nun erfüllet.

Benge bes Jubels bes glücklichen Brautigams, ber fein Glück preifet, ift ber Brautführer, und bes Brautigams Freude ift feine Freude; ift er doch des Brautigams Freund, bat er boch beffelben Gluck vermittelt, mit bagu beigetragen, mitgewirkt, wie follte er nun theilnehmend fich nicht freuen? Go, will Johannes fagen, ift es mit mir; es ift meine Freude, meine Wonne, meine Geligfeit gu feben, wie ber Bräutigam bie Braut hat, wie zu Christo so Diele in Glauben und Liebe fich hinwenden, in Glauben und Liebe ihm anhangen; war bies zu bewirken nicht mein Beruf, meines Lebens 3weck und Aufgabe, hochstes Biel meiner Bunfche? und jest follte ich eiferfüchtig und neidisch sein auf bas Glück und bie Freude beffen, ber allein der Bräutigam, ber Allein Liebens werthe ift? Als ich erst anfing zu wirken, als ich die ersten, noch allgemeinen und unbestimmten Zeugniffe von dem ablegte, ber nach mir öffentlich auftreten werde, als im Bolfe hoffnungen erregt und Aussichten eröffnet wurden auf beffere Beiten und auf ben Bufunftigen, den längst Berheißnen, ben Rommenden, da freute ich mich in hoffnung; aber meine Freude wollte ein Mehreres, es genügte mir die Bufe und Buftaufe ber Buffertigen nicht, auch nicht ihre Bufage, fich bem zu geloben, bem im Glauben fich gang hinzugeben, ben ich verhieß als den heiland Gottes, ben alles Fleisch sehen follte; ich fehnte mich nach anderen Früchten und Wirkungen meines Umtes, ich wollte feben und erleben, daß die wohl zubereiteten Bergen ben erschienenen Beiland wirklich aufnahmen, ihm fich verbanden! beffen freute ich mich in hoffnung, und diefelbe meine Freude ift nun erfüllet, und ich bin gang voll Freude, mag man nun auch meiner vergeffen, mag mein Umt, Werk und Person immerhin gering erscheis nen, mag ihnen Chriftus alles und in allem fein, bas gerabe habe ich gewollt! Go bachte, so außerte fich der demuthige

Täufer, folche Selbstverleugnung ift sein Schmuck. Der Du Dies etwa liefest, Diener ber Gemeinde, Botschafter an Chriftus Statt, erfiche Dir biefen bemuthigen Sinn, und alle Eifersucht und Eigensucht wird in Dir ersterben, wenn Du etwa fiehft, daß andere die daffelbe Werk mit Dir treiben, mit größern Gaben, in reicherem Segen, mit glücklicherem, Erfolge dem Brautigam Seelen guführen; befcheide Dich, und fei gufrieden mit bem, was der herr Dir befchieben; ihm nachahmend nimm jede Gelegenheit mahr, Bergen ju gewinnen, verachte auch die einzelne Seele nicht; fiebe, am Safobsbrunnen hat der herr ber herrlichkeit das eine arme und fundige Beiblein aus Sichar, die Samariterin, nicht verachtet, sondern fich viel Mübe gegeben mit ihrer unfterblichen Seele. Das vermag nur, wer bemuthig ift, und ber Demuthige allein bleibt aller Gifersucht fern, felbft bann, wenn andere ihn bagu reigen und locken.

Er muß machfen, ich aber muß abnehmen, fo fchließt Johannes fein an die eiferfüchtigen Junger gerichtetes Wort, zulett noch alles schon Gesagte, wie in einem Brennpuntte, zusammenfassend. Weil bem so ift, ein Mensch sich nichts nehmen fann, ich nur einen untergeordneten Beruf habe, Jesus der rechte Seelenbrautigam ift: fo muß er machfen, ich aber muß abnehmen. Immer größer muß ber Bulauf zu Jesu werden, immer geringer zu mir; die Bahl feiner Schüler, Unhänger und Freunde muß wachsen, die der Meinigen abnehmen; sammeln und ausbreiten muß fich bie heerbe ber an Jefum Glaubenden, damit fie ber heerbe beffen einverleibt werden, ber leben und volle Genuge ju geben allein vermag. herr, wohin follen wir geben, du haft Worte des ewigen Lebens! das gilt von Jesu allein; da nun alle Gunber find, alle nach Wohlergehn und Geligkeit fich sehnen, allen geholfen werden fann, Gott allen belfen

will, und zu dem Ende seinen Sohn gegeben bat, auf baß alle, bie an ihn glauben, nicht verloren werben, sondern bas ewige Leben haben, ba in feinem andern Seil, auch fein anbrer Name und Menschen gegeben ift, als ber hochgelobte Jesusname: fo muß Jesus wachsen. Was Johannes in feiner Demuth als nothwendig erkannte, ift geschehen, ift vor Augen liegende Thatfache; über die gander ber Erde ift ber Jesusname wie eine wohlriechende Salbe ausgeschüttet (Sobe Lied 1, 3.), etlichen gwar leider! ein Geruch bes Todes gum Tobe, ben andern aber ein Geruch des lebens jum geben! Jefus ift gewachsen, größer geworden ift der geiftliche Leib, beffen Saupt er ift, gablreicher Die Menge feiner Gläubigen und ber burch ihn Geheiligten und Befeligten. Johannes aber hat abgenommen; zwar verfennen wir nicht die Größe feiner Perfon, die Wichtigkeit feines Berufes, den Ernft feines Wirfens, die Preiswürdigkeit feines Charafters, aber fo erscheint er uns nicht mehr, wie einst seinen eifersuchtigen Jungern und bem bon ihm erregten Bolke, bas in ihm ben Meffias zu erblicken mahnte; jedoch feben wir noch immer in ihm ben größten aller Propheten, ber als Morgenröthe Die aufgebende Sonne ju verfundigen hatte. Ich muß abnehmen, fagte Johannes, das heißt in feinem Munde: 3ch bin bagu bereit, ich will für mehr nicht gelten, als ich bin; eben so sprach einst der demuthige David, als Michal, die feine Freude nicht zu wurdigen verstand, ihn verachtete, ba fagte er (2 Sam. 6, 22.): Ich will noch geringer werben, benn alfo, und will niedrig fein in meinen Augent, und (boch vor Gott) gu Ehren werden. Den demuthigen Johannes hat der herr hoch geehret und erhoben, benn die Demuthigen erhöhet er, und erniedriget die Soffährtigen (vergl. Matth. 11, 7-14. No. XII.).

## X. Johannes im Gefangniß.

Luc. 3, 19. 20.

Herodes aber, der Wierfürst, da er von ihm gestrafet ward, um Herodias willen, seines Bruders
Weib, und um alles Uebels willen, das Herodes
that; über das alles legte er Johannem gefangen.

## Marc. 6, 17 - 20.

Er aber, Herodes, hatte ausgesandt, und Johannem gegriffen, und in's Gefängniß gelegt, um Herodias willen, seines Bruders Philippi Weib; denn er
hatte sie gefreiet. Johannes aber sprach zu Herode: Es ist nicht recht, daß du deines Bruders Weib
habest. Herodias aber stellte ihm nach, und wollte
ihn tödten, und konnte nicht. Herodes aber surchtete
Johannem; denn er wußte, daß er ein frommer und
heiliger Mann war; und verwahrete ihn, und gehorchte ihm in vielen Sachen, und hörete ihn gerne.

Mit großer Freimuthigkeit, aus kühnem Muthe entsprungen, der selber wieder in der von aller Menschenfurcht befreienden Gottesfurcht seine Wurzel hatte, waren vom Täuser dem Volke, den Zöllnern, den Kriegsleuten, ja noch mehr auch den hochangesehenen Pharisäern und den vornehmen

Sabducaern ihre Gunden vorgehalten, bas heuchlerische Geschlecht hatte er eine Schlangenbrut genannt, alle zu aufriche tiger Bufe ermahnt, alle hingewiesen auf Die gerechten Strafen, die über die Unbuffertigen hereinzubrechen im Begriff waren. Noch fühner in feiner Bugpredigt, noch unerschrockner in feinem Gifer, noch ruckhaltlofer in feiner Freimuthig keit erscheint Johannes, ber Mann in Geift und Rraft bes Elias, als er bem Ronige Berodes feine Gunden vorhielt. In ihm hatte er es mit bem ju thung in beffen Sanben fein Leben fand, aber er schwieg nicht zu bem ehebrecherischen Berhaltniß bes Ronigs; offen, freimuthig und muthig erflärte er ihm (Marc. 6, 18.): Es ift nicht recht, bag bu beines Bruders Beib habeft; benn Berodes hatte feinem Salbbruder Berodes Philippus deffen Gemahlin Berobias entführt, und lebte mit ihr in einer gesetlich verbotenen Che (nach 3 Mose 18, 16.).

Die hatte Johannes zu der Gunde des Königs schweis gen dürfen, er, ber ben ausbrücklichen Beruf von Gott hatte, Buffe, und in der Ordnung ber Buffe Bergebung ber Sünden zu predigen? War das unerlaubte, fündliche Berbaltnif des Ronigs nicht allgemein bekannt? durfte Johannes es übersehen und thun, als wußte er nichts von demfelben? wurde ba nicht, und mit Recht, das Bolk gefagt haben: Gehet, wie bec muthige Bugprediger, ber fo schonungs. los uns ftraft, aus schnöber Menschenfurcht verstummt, wie er schweigt, wo Reden Gefahr bringen konnte! Ja, so wurde es geheißen haben! Durfte Johannes fchweigen, wenn er bes Wortes Gottes an den Propheten Sefetiel gedachte (Cap. 3, 17-19.): Du Menschenkind, ich habe bich jum Bächter gefett über bas Saus Ifrael; bu follft aus meinem Munde das Wort hören, und fie von meinetwegen warnen. Benn ich bem Gottlofen

fage: Du mußt bes Tobes fterben, und bu warneft ibn nicht, und fagft es ibm nicht, bamit fich ber Gottlofe bor feinem gottlofen Befen bute, auf bag er lebendig bleibe: fo mird ber Gottlofe um feiner Gunde millen fterben; aber fein Blut will ich von beiner Sand forbern. Bo bu aber ben Sottlofen marneft, und er fich nicht befehret von feinem gottlofen Befen und Bege: fo wird er um feiner Gunde millen fterben; aber bu baft beine Seele errettet. Der ausbrücklich erflärte Wille Gottes, fein befonderer Beruf, die erforderliche Treue in der Audrichtung beffelben, dies alles mußte ben Taufer antreiben, in Prophetenweise, ben Berodes megen seiner Gunde gu ftrafen; und ging ihm als Mufter bes bagu erforderlichen unerschrock nen Muthes ber Mann nicht voran, in beffen Fußstapfen er treten, in beffen Scift und Rraft er wirken follte, Glias? Da Abab, ber graufame, ungerechte und abgöttische Ronig, ben Elias fabe, fprach er ju ihm: Bift bu, ber Ifrael verwirret? Elias aber fprach: 3ch verwirre Ifrael nicht, fondern bu und beines Daters Saus, damit daß ihr bes herrn Gebote verlaffen babt, und wandelt Baalim nach (1 Kon. 18, 17. 18.). Und fpater, als Ahab Naboths Weinberg eingenommen batte, ba fprach Elias zu ihm (1 Kon. 21, 19.): So fpricht ber herr: Du haft tobt geschlagen, bagu auch eingenommen! Un ber Stätte, ba Sunde bas Blut Das bothe gelecht haben, follen auch Sunde bein Blut lecken. Mit unangenehmer, unwillfommener Wahrheit trat Clias zu Ahab, und eben fo Johannes zu Berodes, als er fprach: Es ift nicht recht, daß du beines Bruders Weib babeft; Gottes Gefet verbietet bas; bu bift ein Uebertreter bes Gesetzes. Den Spiegel ber Wahrheit und in bemselben bas eigne

eigne Bild dem Herodes vorzuhalten, scheute Johannes sich nicht; und da beschämende Wahrheit dem sündigen Herzen nie angenehm ist, so konnte er leicht Böses vom Könige bessorgen, das hielt ihn jedoch von der Erfüllung seiner Pflicht, von der Ausrichtung seines Amtes nicht ab, denn er wußte ja auch, wessen Diener er war, des Gottes, dessen Arm nie zu kurz ist, daß er nicht schützen, nicht helsen könnte. Mogte also immerhin des Königs Jorn, als er gestraft wurde, entsbrennen, wenn nur derjenige nicht zürnte, der Macht hat, auch in die Hölle zu wersen, der ein verzehrendes Feuer ist, in dessen Hände zu fallen schrecklich ist für den treuslosen Knecht.

Was sich vermuthen, ahnen ließ, geschah wirklich. De robes ber Bierfürst, ba er von Johannes gestraft warb um herodias willen, feines Bruders Weib, und um alles Hebels willen, bas herodes that, über bas alles legte er Johannem gefangen. Go hatte benn nun bie öffentliche Wirksamkeit des Täufers ein Ende erreicht, und ber muthige Zeuge der Wahrheit faß auf der Kefte Macharus in Peraa, brei Stunden vom todten Meere entfernt. Bero: bias, vielleicht noch tiefer gefrantt, als herodes felbft, entbrannte von Rachsucht gegen den unbestechlichen Bufprediger, und fann auf fein Berberben, ftellte ibm nach, und wollte ibn tobten, und fonnte nicht (Marc. 6, 19.). Bie viel Rachegedanken mogen ba von ihr erwogen, wie viel Plane entworfen fein, den aus dem Wege zu raumen, beffen Bort tief im Innersten sie vermundet, aber feine Buge erzeugt hatte. Denn so verfährt bas arge Berg; wird ihm feine Gunde vorgehalten, fann es biefelbe nicht ableugnen, und will es doch nicht ablassen von ihr, so ergrimmt es gegen ben, ber es geftraft bat aus Liebe, als hatte er bas größte Leid ihm angethan. Allein vorerst gelang es ber

Berodias noch nicht, ben lästigen Zeugen ber Bahrheit fortguschaffen; ihre Lift, Bosheit, Rante und Racheplane Scheiterten an ber Abgeneigtheit bes Ronigs ihr zu willfahren, ber nicht umbin fonnte, aufrichtige Achtung dem gu gollen, ber fein Gefangener mar. Berodes fürchtete Johannem, (batte eine gewiffe an Ehrfurcht grenzende Schen vor ibm, in bem er einen außerordentlichen gottlichen Gefandten nicht verfannte,) benn er mußte, bag er ein frommer und beiliger Mann mar, und verwahrete ibn, und geborchte ibm in vielen Sachen, und borete ibn gerne (Marc. 6, 20.). Die fittliche Burde bes Taufers, feine ungeheuchelte Gottesfurcht, fein unfträfliches Betragen, bie Tugenben, welche aus ihm bervorftrahlten, waren fo groß, baß fie nicht verkannt werben konnten, und daß fie felbst auf bas Berg bes Berobes einen Eindruck machten, ber boch ber Wahrheit und Beiligkeit fich felbft nicht weihen mogte. Die Macht ber Mabrheit, ber Frommigfeit und eines beiligen Lebens zeigt fich bier im schönften Glange, indem der Gunder felbst ihr seine Sochachtung nicht versagen fann. Berodes auf bem Throne, Johannes im Gefängnig! Wie munderbar und unbegreiflich find doch die Gerichte des herrn! Und wer war der Glücklichere? Die Entscheidung fann nicht schwanken, die Untwort nicht zweifelhaft fein; wie ungenügend ift boch alles, mas bie Welt Gluck zu nennen pflegt, Reichthum, Ehre, Macht; Berodes befag es, aber Die Gottlofen haben feinen Frieden; Johannes im Gefängniß fonnte ruhiger, freudiger, zubersichtlicher ber Zufunft entgegen geben, als ber Tyrann in seinem Purpur. Der Gefangene wird ber Rathgeber beffen, ber ihn gefangen halt, benn bei ihm ist die Weisheit, welche eine Tochter ber Gottesfurcht ift; der Berricher gehorcht bem, den fein Wille der Freiheit beraubt hat, aber Johannes im Gefängnis war freier, als der freie

Herobes, ber ein Knecht ber Sünde und seiner Leidenschaften war. Er gehorcht dem Johannes in vielen Sachen, wenn der Nath desselben anders nicht mit den Lüsten und Leidensschaften in Streit gerieth, welchen Herobes nur allzugern fröhnte; und hörete ihn gern, solche unwiderstehliche Macht hat die Wahrheit und Weisheit selbst über die, welche ihrem leichten und sansten Joche sich entziehen; sie müssen ihr huldigen, sie können ihren Werth nicht ableugnen. Herobes hörte den Johannes gern, und Johannes war gern bereit, zu ihm zu reden, denn er konnte ja nicht wissen, ob das Wort der Wahrheit nicht vielleicht noch, in einer glücklichen Stunde, Zugang sand zum Herzen des Königs, ob er ihn nicht vielleicht der Welt entreißen und für Gott gewinnen konnte; die Liebe glaubt alles, duldet alles, hoffet alles, höret nimmer auf.

Welche Scenen wird ber Rerfer zu Macharus bargebo. ten haben, wenn Johannes und herobes mit einander fpras chen! im Rerter hörte Berodes bie Wahrheit, Die er sonft nicht fand, hörte fie von bem, ber um der Wahrheit willen litt, bem er felbst um ber Mahrheit willen Leiben und Gefangenschaft zufügte, und ber bessenungeachtet nichts wider bie Wahrheit vermogte, wohl aber alles für fie (2 Ror. 13, 8.). Ueber Gefängniffe, kann ich mich nicht enthalten, folgende Stelle aus Menkens Blicken in bas leben des Upo: ftels Paulus hier einzurücken, beren Tiefe und Wahrheit fie jedem Lefer empfehlen wird. "Die Befängniffe gehören gu ben wichtigsten Stellen ber Erbe, und haben in ber Geschichte ber Menschheit eine große, wenn gleich jum Theil verhüllte Bedeutung. Gleichgültig tonnen fie einmal schon feinem Menschen' fein, ber als Mensch nichts Menschliches im Bosen wie im Guten fich fremd achtet. Collte und fonnte eine Beschichte ber Leiden ber Menschheit in der Ansicht einer höhern

Belt, ber bas Innerste ber Dinge offen liegt, geschrieben merben, welch ein reiches wichtiges Capitel würde Die Geschichte ber Gefängniffe liefern! Die Ucten jenes Tribunals, por welchem wir alle muffen bargeftellt werben, und wo uns fere felbstgeschriebenen Confessionen und Lebensbeschreibungen nicht viel gelten werben, bas richten wird auch über die Gerichte ber Richter auf Erben, haben ba Geufzer und Rlagen aufgefaßt, die burch bie himmel gebrungen find, und Engel haben ba Thranen gegablt, die ewig als unvergängliche Bers len im Schmuck ber burch Leiben geläuterten Unschuld glangen werben. Da hat fich aber auch die Gunde in einer Arabeit und Liefe offenbart, von der die Menschheit mit Behmuth und Entfegen bas Angesicht wendet. Man fann fagen: Es find die Offenbarungestellen ber Gunde und Bosbeit in ihrer greulichsten Abscheulichkeit. Und nicht allein in dem Unrechte, bas begangen hatten bie Berbrecher, bie ba gestraft und gerichtet wurden, sondern auch in dem Unrechte, das da begingen die Richter, oder vielmehr ein unmenschlis ches, in feinem Unrecht gen himmel schreiendes Recht, das vor erwiesenem Berbrechen, auf Boraussetzungen und Mahrscheinlichkeiten bin, und oft auch ohne diefe, mit Rerker und Folter die Strafe manchmal gegen den Unschuldigen begann. Sind die Gefängnisse in dieser hinsicht oft der Schauplat und Wirkungsfreis der menschlichen Unmenschlichkeit und erbarmungslofen Barte gemefen, fo waren fie bagegen oft in vorzüglichem Mage ber Schauplat und Wirkungsfreis ber Freundlichkeit und Leutseligfeit Gottes unseres Seilandes. Die göttliche Beiligkeit, die allerwege in die Liefe schaut, und in die Tiefe bes Elends fich herabläßt, hat es nicht verschmäbet, fich in Rerter und Grufte, ju Banden und Feffeln herabzulaffen, und ba zu tröften, zu ffarten, zu erlöfen, zu retten Fromme und Unschuldige — und auch ba noch zu

befehren, ju beffern, ju ihrer Gnade und ju ber hoffnung, bes ewigen Lebens gelangen zu laffen reuevolle Gunder. Sie hat da Thaten und Wunder gescheben laffen, die großentheils als fie geschahen ber Welt, wenigstens in ihrer mabren Gefalt und in ihrem unvergleichbaren Werth, unbekannt blies ben, aber schon ba von den erhabenen beiligen Dienern ihrer Weltregierung, Die babei ju Werkzeugen bienten, mit Unbetung bewundert wurden; die unvergänglich und unvergeflich find, und die, so oft sie ausgesprochen und nur einfach ergahlt werben, ein lob ber Beiligfeit Gottes aussprechen, bas gu frober tiefer Unbetung beugt. Ber nur einmal in feinen Gebanken aus ber beiligen Schrift die Geschichte ber Gefangniffe als Beitrag zur Geschichte ber fich unter ben Menschen offenbarenden Beiligfeit Gottes gusammenstellen will, welch eine Geschichte wird ber schon aus dieser Zusammenftellung erhalten! und wenn er ber Geschichte überhaupt fundig ift, welche Belege aus alter und neuer Zeit wird er ihr beifugen können!" Wenn wir aus dem Rerker gu Macharus in jenes Gefängniß hineinschauen, welches ben Joseph einschließt, aus bem er nur hervorging, um gur hochsten Chre nach Pharao ju gelangen; bann einen Blick auf ben blinden Simfon werfen, ber, mit eifernen Retten gebunden, im Gefängniß mahlen mußte; ben Sofea im Gefängniß feben 2 Ron. 17, 4., und ben Jeremias und Bebefias (Jerem. 32, 2. ff. Cap. 52, 11.); forschen, warum die Apostel ins Gefängniß geworfen murden (Apostelg. 5, 18. 19.); hören, wie Petrus durch ein Bunder des herrn gerettet wird Apostelg. 12., und wie Paulus ben Rerfer in Philippi verlaffen barf; Die Gründe dieser Geschichten erwägen, und bas Berhalten und endliche Schickfal ber Gefangenen: bann bietet ein reichhaltiger Stoff von Lehre, Warnung und Troft fich uns bar, und wir muffen eben fo febr Gottes Gnade wie feine Gerechtigfeit, seine Macht wie seine heiligkeit anbetend bewundern.

Als Johannes zu Machärus gefangen saß, hörte freilich seine öffentliche Wirksamkeit auf, aber im Rerker eröffnetesich ihm ein neuer Wirkungskreis, und wer kann berechnen und aussagen, wie viel Gutes er noch durch guten Nath gewirkt haben mag, sowohl durch Herodes, wie auch durch seine Jünger, die freien Zutritt zu ihm hatten. Noch war es für ihn Tag, wo er wirken konnte, und so lange dies ihm vergönnt war, ließ er es an der Thätigkeit nicht fehlen, die ihm gestattet ward. Wie ihm aber in seinem Gemüthe war, was in der innern Welt seines Herzens vorging, darbier gibt die solgende Betrachtung einigen Ausschluß.

## XI. Die bunfle Stunde.

Matth. 11, 2-6.

Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörete, sandte er seiner Jünger zween, und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Jesus antwortete, und sprach zu ihnen: Gehet hin, und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret. Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, die Aussäsigen werden rein, und die Tauben hören, die Todten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.

Die außerordentlichen Thaten Jesu, die Wunder, die er verrichtete, die kräftige, zum Herzen dringende Lehre und Lehrweise deskelben, dies alles machte immer größeres Aufsehen durch das ganze jüdische Land, und der Ruf von ihm erscholl in alle umliegende Länder, und drang auch in die Mauern des Kerkers zu Machärus, wohin Johannis Jünger ihrem Meister (nach Luc. 7, 18.) die Kunde brachten von dem Wunder an dem Knechte des Hauptmanns zu Kapersnaum und von der Auserweckung des Jünglings zu Kain, welche in allen Zeugen die Ueberzeugung erweckte und besessigte, es sei ein großer Prophet in Israel ausgestanden und Gott habe sein Volk heimgesucht.

Johannes, ba er im Gefängniß die Werke Chrifti borte, rief feiner Junger zween zu fich, und fandte fie gu Jefu, und ließ ihm fagen: Bift bu ber ba tommen foll, oder follen wir eines andern marten? Buvorderft ift es ein fchones Zeugnif für die Gefinnung Johannis, baß feine Trübfal im Rerter ibn nicht so verschloffen und unzugänglich machte, daß er für die großen Begebenheiten feiner Zeit unempfindlich gewesen ware. Die oft geschieht es, wenn das Berg felbstfüchtig ift, und bann in Leiden versenft wird, bag es mit großer Bitterfeit fich gang in fich felbft guruckzieht, und fich nach außen bin abstogend, gefühllos, theilnahmlos geigt; nicht fo Johannes, mit großer Theilnahme bort er im Gefängniffe die Botfchaft feiner Munger über die Werte Chrifti, und es veranlagt ibn Diefelbe fogar gur Gendung einiger Junger an Jefum, mit ber wichtigen Frage: Bift bu ber ba kommen foll, ber längst verheigne und febnlich erwartete Meffias und große Prophet, ober bift bu es nicht, und follen wir eines andern warten?

Auffallend kann mit Necht biese Frage im Munde bes Täusers erscheinen, und sie muß sowohl nach ihrer Quelle, wie nach ihrer Absicht reislich und sorgfältig erwogen werden, um der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, da sich eine verschiedene Auffassung dieses Momentes im Leben des Herolds Jesu herausgestellt, und jede der beiden Ansichten Beisall und Zustimmung gefunden hat. Während die Einen diese Frage des Läusers in seinem eignen Innern entspringen lassen, welches im Glauben an Jesum als den Messas irre geworden und erschüttert sein soll, leugnen die Andern dies ab, und behaupten, der Grund dieser Sendung und Frage an Jesum habe nur in der Gemüthsversassung der Jünger Iohannis gelegen, die überhaupt noch nicht an die Messas würde Jesu geglaubt hätten. Nach jener ersten Auffassung würde Zweck der Sendung gewesen sein, sich selbst auß

Neue jum Glauben ju erwecken, nach ber andern, feine Juns ger ju bem Glauben an Jefum hinzuführen.

Da bie Johannesjunger fehr eifersuchtig auf bas Unfebn ihres Meisters waren, mit neibischen Augen ben machfenden Bulauf ju Jesu saben, und in ihrem Meifter nicht gern einen bloß untergeordneten Berold erblicken wollten, fo ware es freilich nicht unmöglich gemefen, bag Johannes fie mit diefer Frage an Jesum abgefandt hatte, bamit fie, wenn fie feinen Erflärungen nicht Glauben beimeffen wollten, boch burch Jesu eignes Zeugniß zu ber Ueberzeugung bingeführt würden, die der Täufer in allen hervorzubringen den Beruf hatte, Jefus fei mahrhaftig ber Meffias. Go gehörte benn Diese Botschaft Johannis recht eigentlich mit zur Ausrichtung feines Beroldsamtes. Ferner führt man für biefe Auffaffung auch bas noch mit an, es stimme gar nicht mit bem Charafter bes Täufers gusammen, in seinem Glauben irre, und zweifelhaft in feiner Ueberzeugung von ber Meffiaswurde Jefu geworben gu fein. Bie, fagt man, ber Mann, ber burch ein von Gott felbft ihm gegebenes Zeichen über die perfonliche Burde Jesu bei ber Taufe besselben belehrt worden war, ber nachmals Jesum als Gottes Sohn und als bas Lamm Gottes verkundet und bezeichnet, der auf's Bestimmteste fich über ben 3meck ber Sendung Jefu erflart hatte, - der follte biefen Glauben nachmals wieder haben fahren laffen, follte Schiffbruch am Glauben gelitten, follte um feinetwillen Junger mit folcher Frage an Jesum abgeordnet haben? Dimmermehr! Dagegen fpricht ja auch der Umftand, daß Jefus ausdrücklich erklärt, Johannes fei fein vom Winde bin und ber bewegtes Rohr (v. 7.).

Wenn Johannes in feiner Ueberzeugung von ber Meffiaswurde Jesu gang und völlig irre geworden fein foll, so mögte ich dieser Ansicht keineswegs beitreten, dann aber

hätte er auch seine Junger nicht an Jesum mit solcher Frage abgeschickt; daß er dies aber thut, zeigt noch ein Gunklein, ein Ueberbleibsel bes Glaubens in ibm, ben er früher fo laut und fraftig verfundigt batte, ber ibm aber jest im Gefangniffe nicht in gleicher Stärfe und Lebhaftigkeit eigen war. Seine Glaubensüberzeugung hatte einen Stoß erlitten, bas fühlte er, fühlte es schmerglich, und suchte beshalb Glaubensffarfung bei bem, ber fie geben fonnte; nicht ein völliges Erlöschen des Glaubens an Jesum als ben Messias fand fich im Semuthe bes Johannes, aber fein Glaube mar ein nur noch schwach glimmendes Tocht, war wie ein zerknickter Stab, dem die rechte Rraft und Restigfeit gebricht, und baber fuchte er Glaubensftartung, Glaubensbefestigung für sich, nicht für feine Junger. Diese Auffassung wird begünstigt burch bas Bort Jefu: Gehet bin, und faget Jobanni wieder, mas ihr fehrt und höret; und burch bas anbere Wort: Gelig ift, ber fich nicht an mir argert; bas hatte Johannes gethan, sein Glaube hatte einen Unftog bekommen, die volle Freudigkeit des Glaubens mar ihm dabingeschwunden, Dunkel hatte feiner Seele fich bemächtigt, und er febnte fich nach jener frubern Starte und greus bigkeit des Glaubens, nach mehr Licht, Gnade, Troft und Ergebung. Auf bie Johannesjunger, welche zum Glauben an Jefu Meffigswurde noch gar nicht gelangt waren, hatte bies Wort nicht gepaßt, und da fie felbst Christi Werke ihrem Meister verfündigten, so würden diese Werke, verbunden mit Johannis Zeugniß, auf bas fie fo viel gaben, hinreichend gewesen sein, fie zu diesem Glauben binguführen. Daß 30hannis Glaubenszuversicht etwas in den hintergrund getreten war, aber unmöglich gang aufgehört haben konnte, zeigt auch das lobende Zeugniß Jefu, welches er feinem Berold ertheilt; hatte Johannes Schiffbruch am Glauben gelitten, fo mare

er ein wankendes Nohr gewesen; so soll das Volk ihn aber nicht ausehen, weil dies aber leicht durch die Frage der Johannessiünger über Johannes selbst eine irrige Ansicht fassen konnte, so rechtsertigt der Herr seinen Herold, und sucht den, durch ein Misverständnis jener Frage leicht möglichen, übeln Eindruck abzuwehren, indem er den Täuser durch das über ihn abgelegte Zeugnis verherrlicht.

Ach! wie leicht und wie oft geschieht es doch, daß unfer Berg, befonders in Leiden und Trübfalen die Glaubenszuversicht und Glaubensfreudigkeit nicht fühlt, die zu andern Beiten ihm eigen maren! Dicht, bag unfer Glaube babin falle und aufhöre, aber er tritt in den hintergrund, bunfle Wolfen hemmen unfern Blick auf die Gnadensonne, Zweifel regen fich und fampfen an gegen ben Glauben, entgegenges fette Unfichten treten benen, bie wir recht eigentlich bie unfern nennen, in den Weg, und wir fühlen ein gewiffes Schwanken, eine Leere, einen Mangel an frohlicher Glaubenszuversicht, die wir in andern Stunden nicht kannten! Und waren die beiligen Menschen Gottes, Abraham, Moses, die Propheten, Johannes der Täufer und die Apostel nicht eben folche Geschöpfe wie wir, mit eben folchem Bergen, benfelben Gefühlen zugänglich, demfelben Wechfel von Empfindungen unterworfen? mußten sie nicht durch dieselbe Schule geben wie auch wir, Diefelben Glaubenstämpfe fampfen? Wir find zwar geneigt und haben uns fast gewöhnt, biefe Männer nur im Strablenglange einer gewiffen Bollfommenbeit, einer fittlichen Bollendung uns vorzustellen, aber bem ift nicht also; die beilige Schrift zeichnet sie nicht fo, sie fellt fie mit ihren Tugenden, aber auch mit ihren Mängeln bin, fie läßt uns die Rampfe und Läuterungen feben, durch welche fie gegangen find, und wir durfen daher nicht mabnen, bem Johannes zu nabe zu treten, wenn wir ihn im

Gefängniß ju Macharus in einem innern Rampfe bes Glaubens mit bem Unglauben, bes fchwachen Glaubens mit bem gern ftarter glauben Bollen erblicken. Da feine Ginficht in bas Simmelreich, in den Entwicklungsgang beffelben, in die Urt, wie es zu den Menschen durchdringen follte, gewiß hochft mangelhaft und unvolltommen war, - wie bies ja felbft bei ben Aposteln noch ber Kall mar, ebe fie ben beiligen Beift und mit ihm mehr Licht empfingen (vergl. Upoftelg. 1, 6-8.), - fo barf es und nicht wundern, wenn Johannes in bas Bogern Jefu fich nicht finden fonnte, wenn er ein schnelleres hervortreten, eine raschere Wirtsamkeit beffelben und ein schleuniges, in die Augen fallendes Rommen bes göttlichen Reiches erwartete und berbeisehnte. 2118 er baber von den Werten Chrifti durch feine Junger borte, und es nun um fo weniger begreifen konnte, warum Jefus fich nicht frei und öffentlich für ben Meffias erkläre, fo mogten allerlei zweifelnde Gedanken ihn bestürmen, er mogte vielleicht auch für feine Perfon mit dem Rommen jenes Reiches Befreiung erwarten, und um auf's Reue recht gewiß, und in feinem Glauben befestigt ju werben, schickte er zween feiner Junger mit jener Frage an Jefum ab: Bift bu ber ba fommen foll, ober follen wir eines anbern marten? -

Solchen Glaubenskampf in einer bunkeln Stunde seines innern Lebens sehen wir ja auch an Abraham, dem Bater aller Gläubigen, zu dem Gott deshalb tröstend, aufrichtend, ermuthigend sprach (1 Mose 15, 1.): Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn! Uebersiel ihn nicht Schrecken und große Finsterniß (v. 12.), die Gott durch erneuerte Jusage zu verscheuchen wußte? War es nicht Glaubensschwachheit, was ihn veranlaßte, sein Weib Sarai nur seine Schwester zu nennen, in Egypten sowohl (1 Mose 12, 13.), wie vor Abimelech

(Cap. 20, 2.)? Zweifelte nicht auch Mofes einmal an Gottes Bufage, bag er ben Relfen fchlug, mit bem er nur res ben follte, und ward er nicht beswegen bamit geftraft, baf er die Gemeinde der Rinder Ifrael nicht in das verheißne Land bringen follte (4 Mofe 20, 8. 11. 12.)? Bagte nicht Petrus, als er die Welle daher fommen fah, die ihn zu verschlingen brobte, und fagt nicht ber herr felber zu ihm (Matth. 14, 31.): D bu Rleingläubiger, marum gweis felteft bu? Das nicht nur burch biefe Geschichten, sonbern auch burch bie Bergenserfahrung aller Gläubigen und Rinder Gottes aller Zeiten bestätigt ift, barf man bas nicht mit vollem Recht auch bei Johannes annehmen? Erscheint barum biefer herold bes herrn in ungunftigerem Lichte? Gewiß nicht; und fein Berhalten in Diefer bunkeln Stunde feines innern Lebens ift nachahmungswerthes Beispiel, wie alle im Glauben Angefochtene es ebenfalls machen follen.

Er schickt aween feiner Junger an Jesum ab, um feis nen schwachen Glauben ftarken zu laffen; so sollen wir auch Glaubensftärfung fuchen, wenn unfere Buverficht ju Gottes Snade und unveränderlicher Treue in Schwachheit dabin finfen will; wir follen fie bei Jesu suchen burch Gebet, bei ibm suchen burch Betrachtung und Erforschung seines Bortes; und wie Johannes durch die mündliche Botschaft feis ner Junger, burch bas aus ihrem Munde mit bem außern Dhr vernommene Wort menschlicher Rede, die aber göttliche Bahrheit verkundigte, neues Licht, neue Rraft, neuen Muth und neue Freudigkeit in sich zu saugen wünschte: so sollen wir in folchen angefochtenen Stunden die Ansprache und ben Bufpruch gläubiger Junger Jefu fuchen, follen von ihnen, und insonderheit auch von ben Dienern des Wortes, in der öffents lichen Predigt und in besonderer Besprechung, ben Eroft ber göttlichen Berheißung uns borhalten, uns baran erinnern laffen.

Tiefer noch, als burch lefen geschieht, bringt vermittelft bes Ohres bas Lebenswort von außen ber in uns ein; wer hatte es nicht schon an sich felber erfahren, wie ein Trostwort von einem Freunde, ein Zuspruch von außen her fo machtig erquickt und ftarkt und neues Leben in uns bringt? Magft bu immerhin einen reichen Schat von Bibelfprüchen und Liederversen; und in ihnen von göttlicher Wahrheit in bir haben, durch welche ber Geift Gottes bich troften fann, boch gibt es Stunden ber Leere, ber Unfechtung, bes Bers laffenfeins, wo bies alles nicht ausreicht. In folden Stunden suche um so eifriger die brüderliche Gemeinschaft und den Rufpruch von außen, wie Johannes; bu wirst nicht vergeb lich fuchen, der herr fendet bem Johannes fein Wort: Gehet hin, und faget Johanni wieder, was ihr febet und höret ff., er wird auch bir ein Wort fenden aus Freundes und Brubers Mund, an bas bu nicht gedacht haft, und bas bir grabe fur beinen Buftand, fur bein Bedürfniß recht wichtig und heilfam ift. Wie unrecht und verfehrt handeln baher bie, welche bas außere Wort verachten! gilt folchen nicht auch jener Ausspruch des herrn (Luc. 16, 29.): Gie haben Mofen und Die Propheten, lag fie biefelbigen hören! Und, wenn es bir gang unmöglich ware, bruderliche Gemeinschaft zu haben, fo bleibt bir noch bas Mittel, bag bu bir felbst Gottes Bort laut vorliefeft, da bringt es auch von außen ber auf dich ein, und wird feine lebendige Rraft um fo weniger verleugnen. Sollte bir bies aber fleinlich und geringfügig erscheinen, so berufe ich mich auf etwas Aehnliches; ich berufe mich nämlich auf eure Erfahrung, ihr Bruder im Umte, bas bie Berfohnung predigt, habt ihr nicht oft schon Troff und Ruhe und Frieden ins herz euch gepredigt, habt ihr es nicht schon geschmeckt, wie kräftig bas ausgesprochne Wort in eure Bergen

zurückbrang und auf dieselben zurückwirkte, kräftiger als es in stiller Betrachtung geschah? Mogte immerhin manches andre mit dazu wirken, und weit entsernt die beseligende Rraft des Wortes sonst abzuleugnen, so muß doch das auch zugegeben werden, daß es oft mit größerer Gewalt uns ergreist, wenn wir es hören, als wenn wir es lesen. Hören, von Jesu hören wollte Johannes das Wort, sich an demselben auszurichten, und seinen Glauben zu stärken; und Jesus sendet ihm das Wort, denn wo Sehnsucht ist, die befriedigt er auch, wo Hunger und Durst nach Gnade ist, die stillt er auch. Herr, stärke uns den Glauben! so daten einst Jesu Jünger (Luc. 17, 5.). Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben, so slehte jener unglückliche Vater (Warc. 9, 24.); so siehte der Täuser Jesum an, als er seiner Jünger zween an ihn abschickte.

Auf die Frage, welche die Johannesjunger im Ramen ihres Meisters an Jesum richten, antwortet biefer nicht mit einem blogen Ja, für welches wieder eine Beglaubigung hatte mogen geforbert werben, fonbern er weift fie auf feine Berte bin, aus benen tonne mit untruglicher Gewigheit auf feinen Beruf und wer er fei geschloffen werben. Bu berfelbigen Stunde, ergablt Lucas 7, 20. 21., als die Manner gu ihm famen, und fprachen: Johannes ber Täufer hat und ju bir gefandt, und laffet bir fagen: Bift bu, ber ba fommen foll, ober follen wir eines anbern warten? machte Jefus viele gefund von Geuchen und Plagen und bofen Geiftern, und vielen Blinden Schenfte er bas Geficht; und indem Johannis Boten Augen : und Ohrenzeugen ber großen Thaten Jefu wurden, konnte er sich vor ihnen um so eher auf biefelben und auf ihre eigne Erfahrung berufen, die follten fie ihrem Meister mittheilen, bas werbe ihm die überzeugenoste Untwort

auf seine Frage sein, und ein sicheres, über allen Zweifel ers habenes Ja, daß man fortan keines andern zu warten habe, da er selber, Jesus, der Verheißne, Ersehnte, im Fleisch Ersschienene sei.

Bum Beweise für feine Meffiaswurde, für feine göttliche Sendung beruft fich Jesus hier, wie auch anderswo auf feine Werte, infonderheit auf feine Wunder (Joh. 10, 37. 38. Cap. 5, 36. u. a. m.); aus ihnen fonne man die Uebergeugung gewinnen, bag er mahrhaftig ber Meffias fei, für ben er auch fonft fich befannte. Ueber allen 3meifel erhaben mußte den Johannesjungern fein, was fie felbft faben und borten; und ba Johannes bem Berichte feiner Junger, beren Treue und Glaubwürdigkeit er ja fannte, vollen Glauben gu schenken wie berechtigt so bereit war, so mußte auf ihr Zeugnif bin ihre Erfahrung gewiffermagen feine Erfahrung merben, und ihre Ueberzeugung die Seine. Auf ahnliche Beife verhält es fich mit unserm Glauben an Jesum; er stütt fich auf bas Zeugniß ber treuen, mahrhaftigen und glaubwürdis gen Minger bes herrn, und wenn wir, wie wir nicht anders fonnen und muffen, ihr Zeugniß annehmen, so gewinnen wir fo die Ueberzeugung, Jesus sei ber Welt Beiland, welche fie burch unmittelbare Wahrnehmung ber Thaten bes herrn erlangten. Den Thomas, ber bem Zeugniffe feiner Mitapofiel von Jesu Auferstehung feinen Glauben schenken wollte, tabelt beswegen ber herr, und preift die selig, welche nicht seben und boch glauben, welche ohne sinnliche Wahrnehmung, auf glaubwurdige Zeugniffe gestütt, jum Glauben sich führen laffen. Dies nun ift unfere Pflicht, auf bas Zeugniß ber beiligen Schrift Alten und Neuen Testaments bin sollen wir es annehmen, Jesus sei der einige Beiland und Seelenargt, und wenn wir etwa Bedenken bagegen haben, und mit Das thanael zweifelnd fprechen mögten: Bas fann von Raga-

reth Gutes kommen (Joh. 1, 46.)? follte ber Gefreunigte und unter die Uebelthater Gegablte wohl Gottes eingeborner Sohn fein? fo follen wir uns bennoch, wie Rathangel that. von Freundes Sand, ber ju und fpricht: Romm und fiebe es! ju Jefu führen laffen; bann wird allmählig unfer Glaube. ber erft nur auf fremdes Zeugnig und Unfehn fich ftutte, Erfahrungsfache werden; wir werden die Rrafte und Segnungen bes jum himmel Erhöhten, bes lebendigen und Leben gebenden Erlofers und Beilands erfahren, und were ben mit Petrus fagen konnen (Job. 6, 69.): Wir haben geglaubet und erkannt, daß bu bift Chriffus, ber Gobn bes lebendigen Gottes; ober mit jenen Samaritern (Joh. 4, 42.): Wir glauben nun fort nicht (mehr blog) um beiner Rede millen, wir haben felber gehöret und erfennet, daß diefer ift mahrlich Chriffus, ber Belt Beiland; wir werben es am eignen Bergen auf biefe Beife inne werden, daß die Lehre Chrifti von Gott fei, eine Rraft Gottes felig zu machen alle, die baran glauben (Joh. 7, 17. Rom. 1, 16.). Go Schreitet ber Glaube fort von Unnahme ber Zeugniffe ju Erfahrung, und die Erfahrung wird immer reicher und vollständiger und beseligender, so geht es von Glauben in Glauben.

Dieselben Wunder, welche der Erlöser damals an leiblich Kranken und Elenden verrichtete, wirkt er noch jest auf
geistige Weise an unsern Seelen. Die Blinden sehen, er
macht sie sehend, er ist das Licht der Blinden, erleuchtet uns
mit dem Lichte des Lebens, lehrt uns die Tiesen des eignen
herzens und den Weg zum ewigen Leben, der er selber ist,
kennen; ihn und den Vater, der ihn gesandt hat, erkennen,
das ist das ewige Leben; bei ihm lernen und erfahren wir
das Eine, was noth ist, Alles, was zur Seligkeit dient; er
erleuchtet und erquickt uns mit dem beseligenden Lichte der

Wahrheit, die erwärmenben und wohlthuenden Strahlen, die von Jesu, der Gnadensonne im Reiche der Geister, ausgehen, haben Millionen und aber Millionen beglückt, während er als Menschensohn auf Erden nur wenigen Vinden das Licht der Augen wiedergab und schenken konnte. Und die Lahmen gehen, Jesus ist unsere Kraft und unsere Stärke, seinen Geist gibt er in unsere Herzen, seine Liede gießt er siber die an ihn Glaubenden aus, und so macht er und stark, und wir werden stark, stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, daß wir sichere Schritte thun auf dem schmalen Wege, der ins ewige Leben sührt, daß wir laufen und nicht milde werden, wandeln und nicht matt werden; Kraft zum neuen Gehorsam aus und in Liede gibt er den Schwachen, damit niemand dahinten bleibe (Hebr. 12, 12. 13.).

Die Ausfäßigen werden rein, rein die Gunber bom töbtlichen Aussatz der Gunde, rein durch bas Wort der Gnade und Erbarmung: Dir find beine Gunden vergeben, rein burch fortschreitende Beiligung, ber wir nachjagen, weil ohne fie niemand ben herrn feben wird, benn wer Gemeinschaft mit ihm haben will, ber ein Licht ift und feine Sinsternis in sich hat, ber muß auch im Lichte wandeln. Chris ftus ift uns gur Deisheit, gur Gerechtigfeit, gur Beilie gung und zur Erlösung gemacht (1 Kor. 1, 30.), und wer ihm, bem Seelenargte, fich bingibt, ber geneft von feiner Gunbenfrantheit, ber wird reines Bergens, und fabig, bas lieb. reiche Baterantlit Gottes zu schauen. Gei beine Gundenfrantheit, bein sittliches Elend, beine Bersunfenheit, bein geiftlicher Tod noch so groß, wenn bu in rechtschaffener Buße und mahrhaftigem Glauben an Jefum Chriffum bich wendeff, fo wird er auch bich reinigen von ber Miffethat beiner Gunde, und du wirst die Geligkeit der reinen Bergen gu schmecken bekommen; zweifle nur nicht, und zage nicht! Chriftus ift

ein allmächtiger Helfer, sein Blut macht uns rein von unsern Sünden. Und die Tauben hören, wenn einst auch dein Ohr der heilsamen Lehre, der Predigt des göttlichen Wortes verschlossen war; so hat endlich doch das anhaltende Rusen und die so liebreiche, lockende Stimme des guten Hirten Zugang gefunden zu deinem Herzen! Er sprach einst auch zu dir sein Hephatha, das ist: Thue dich auf (Marc. 7, 34.), und alsbald shaten deine Ohren sich auf, und, vante ihm! seitdem hörst du nun gern und mit Freuden das Wort von der Gnade Gottes in Christo, das Gebot, aus welchem das Leben gehet, die Verheißung, welche die zusünstige Welt dir ausschließt. Bist du noch taub, wohlan! laß dich zu Jesu führen, wie jener Taubstumme, und du wirst es erfahren, daß er die Tauben hörend, die Sprachlosen redend macht, daß er alles, alles wohl gemacht hat!

Die Tobten fteben auf, Jairi Tochterlein, ber Jungling gu Rain, Lagarus in Bethanien, ber Freund bes Berrn, ben er lieb hatte; aber fie erstanden nur jum leiblichen, irdischen Leben; ber herr will dich aus dem blog natürlichen jum geiftlichen Leben erwecken, jum Leben in Glaube, Liebe und hoffnung; ein ungekanntes, ungeahnetes, mahrhaft gottliches Leben will er bir schenken, jenes ewige Leben, bas hier in und beginnt, und in der Ewigfeit fich vollenden wird. Roch heute gilt jenes Wort bes herrn (Joh. 5, 25.): Mahrlich, mahrlich, ich fage euch: Es fommt bie Stunde, und ift fcon jest, daß die (geiftliche) Tode ten werden die Stimme bes Cohnes Gottes bo: ren, und bie fie boren werben, die werden leben. Sie find auferstanden jum Leben in und für Gott, jum Les ben in und für Chriftus, die heiligen Apostel, die Martyrer allzumal, alle Gläubigen und Frommen, die noch jett im Beift leben und im Geift mandeln; aus bem Tobe find jum

Leben gefommen und hindurchgedrungen, welche bie Bruber lich haben, wer aber ben Bruder nicht liebet, ber bleibet im Tode. Sterben wir mit Chrifto, wir ber Gunde wie er um ber Gunde willen ftarb, fo werden wir auch mit ihm auferfteben gu einem neuen, beiligen, Gott geweihten Leben, und werden mit ihm leben, und mit ihm verherrlicht werden, und mit ihm berrichen. D, herr Jefu, erwecke und alle ju die fem Leben, und befestige es in uns burch beine Gnade! Und ben Urmen wird bas Evangelium geprebigt, Die frobe Botschaft ben geiftlich Urmen, Beilung ben gerftogenen Bergen, ben Gefangenen eine Erledigung, ben Gebundnen eine Deffnung, allen das gnadige Sabr bes herrn, ju ichaffen ben Traurigen ju Bion, bag ihnen Schmuck für Ufche, und Freudenöl für Traurigfeit, und schone Rleider für einen betrübten Geift gegeben werbe (Jef. 61, 1. 3.). Das ift Christi Werk, woran er recht als heiland erfannt wird, daß ibm solche gute Botschaft vorangeht, die schon die hirten von Bethlehem vernahmen, daß er felber gute Botschaft bringt, Troft den Befummerten, Freude den Diebergefchlages nen. Sore die frohliche Runde: Dir ift der Beiland geboren! Dir find beine Gunden vergeben! Es ift vollbracht! Es ift alles bereit, kommet gur hochzeit, zu bem großen Abendmable! Erkenne bein Elend, fuble beine Mangel, beine Strafwurdigfeit vor Gott, beine Erlöfungebedurftigfeit, und wenn bu fo arm bift am Geifte, fiebe! bein ift bann bas Simmelreich, Chriftus ift bein, Gott bein Bater, der Erfigeborne por allen Creaturen bein Bruber, bu felber ein Erbe bes ewigen Lebens, ein Miterbe Chrifti, ein Erbe ewiger und unvergänglicher herrlichkeit, ju der uns Chriffus bereitet, ber in unfere Bergen bas Pfand unferes Erbes, ben Geift, uns gibt, ber uns zu Gottes Kindern macht, und uns beten lehrt: Abba, lieber Vater!

Und felig ift, ber fich nicht an mir ärgert (v. 6.). So fchließt Jesus fein Wort fur Johannes an die Johannesjünger. Gelig wer nicht irre wird im Glauben, wer glaubet ohne ju feben, wer durch den eigenthumlichen langsamen Entwicklungsgang bes göttlichen Reiches auf Erben in seiner hoffnung nicht erschüttert, wer burch ben haß und die Feindschaft der Welt gegen Christum nicht bewegt, wer burch die Menge ber Namen Ehristen nicht irre wird an ben himmelsfräften bes Evangeliums. Gelig, wer fich nicht argert an der Rnechtsgestalt bes Erlöfers, an feinem bittern Leiden, an feinem schmachvollen Rreuzestode; felig, wer bies alles überwindet im Glauben an die Wahrheit feines Bortes, und baran festhält, daß himmel und Erde vergeben werden, aber nicht Christi Wort, daß alles herwiedergebracht werden, und Zeiten ber Erquickung vom Ungefichte bes herrn fommen muffen, wenn er fenden wird ben, ber uns jest gus vor gepredigt wird, Jesus Chriftus, welcher muß ben Simmel einnehmen bis auf die Zeit, ba erfüllet wird alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller feiner beiligen Propheten von der Welt an (Apostelg. 3, 20. 21.). Es war wohl nöthig, daß Johannes angewiesen wurde, sich nicht an Chrifto ju argern, wie er jum Theil schon gethan hatte, benn nicht konnte er, wie wir jest, einen Reichthum und eine Rulle von Begebenheiten in ihrem Zusammenhange überschauen, er felber war nur die Morgenröthe vor der Sonne, und fahe nur die Morgenröthe bes neu anbrechenden Belttages, fabe nur die ersten Strahlen bes neu in Christo angebrochnen Lichtes der Welt. Wie die Welt noch in Dunkel und Schatten bes Todes da lag, so war auch sein Blick noch mit Dunkel umhüllt, und er vermogte ben Rath Gottes und

Die Wege bes Allerhöchsten nicht zu ergründen. Das ift auch ber Mensch, ber von gestern ber ift und morgen nicht mehr fein wird, dag er ein Sahrtaufende, ja Ewigkeiten unfaffendes Ganges, ein ewiges Reich mit feinem bloden Muge überschauen und erfassen sollte? Wir zwar find so glücklich, achtiebn Sahrhunderte überblicken zu konnen, und in ibnen Sottes Bunbermege mit bem Gefchlecht ber Gunder zu ihrem emigen Beil zu entbecken, aber leicht fann es gescheben, daß auch wir versucht werben, an Chrifto und zu ärgern, barum wollen auch wir bas Wort unferes herrn bebergigen: Gelig ift, ber fich nicht an mir argert! Dies Wort foll gur Bescheibenheit in unfern Urtheilen, ju ftillem Sarren, ju gebuldigem Warten auf die Enthüllung ber Wege und ber Berrlichfeit unseres Gottes uns ermuntern! wir wollen ben Singer auf den Mund legen, und schweigen, und in unserm Bergen fprechen: Es ift ber Berr, er thue, mas ibm gefällt, er wird alles berrlich binausführen.

Es wird uns nicht berichtet, was Jesu Wort auf Johannes für einen Eindruck gemacht hat, aber wir wiffen, es war des Herrn Wort, so wird es denn ausgerichtet haben, wozu er es sandte, es wird in Johannis dunfle Seele neues Licht gebracht, und die dunfle Stunde verwandelt haben in eine selige Stunde des Dankes und Preises gegen Gott durch den gestärkten Glauben an Jesum Christum.

## XII. Chrifti Zeugniß über Johannes.

Matth. 11, 7-15.

Da die Boten Johannis hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Wolk von Johanne: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wuste, zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Oder was seid ihr hinaus gegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Rleidern seben? Siehe, die da weiche Rleider tragen, find in der Konige Baufern. Oder was feid ihr hinaus gegangen zu feben? Wolltet ihr einen Propheten feben? Ja, ich sage euch, der auch mehr ift, benn ein Prophet; denn diefer ift's, von dem gefchrieben ffehet: Siehe, ich fende meinen Engel vor dir ber, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich fage euch: Unter Allen, die von Weibern geboren find, ift nicht auffommen, der großer fei, denn Johannes der Taufer; der aber der Kleinste ist im himmelreich, ift größer benn er. Aber von den Zagen Johannis, des Taufers, bis hieher, leidet das Himmelreich Gewalt; und die Gewalt thun, die reifen es zu sich; denn alle Propheten und das Gesetz haben geweiffaget bis auf Johannes; und (so ihr's wollt annehmen) er ist Elias, der da foll zukunftig fein. Wer Ohren hat zu boren, ber bore!

Die sittliche Größe bes Täufers erfennen wir allerdings aus der Art und Weife, wie er fein Amt verwaltet, feinem großen Berufe Genüge geleiftet bat, aber wir muffen auch fagen: Wen Jesus Chriftus fo ruhmt, wie ben Johannes, wem der Mund der Wahrheit felber ein folches Zeugniß gibt, ber muß mahrlich vor allen ausgezeichnet gewesen sein, in bem muffen bie feltenften Gigenschaften und Borguge mit einem besonders wichtigen Berufe fich vereinigt, und ihn so ju bem Größeffen gemacht haben unter allen, bie von Beis bern geboren find. Die Botschaft Johannis, die Frage, welche seine Junger in seinem Namen an Jesum richten mußten, bas zurechtweisende, tabelnbe, wenigstens boch marnende Wort des herrn: Gelig ift, ber fich nicht an mir argert! bies alles konnte einen nachtheiligen Eindruck bervorbringen, und bei bem anwesenden Bolfe gurucklaffen, konnte einen gemiffen Schatten auf Johannes werfen, und 3weifel ober Bedenken über ihn erregen; dem allen will ber Erlöfer vorbeugen, und es verhindern, bag vom Täufer in feiner Beziehung geringer gebacht werbe, als er es verbiente, und baber rubmt und preift ber herr feinen Berold nach feiner Perfon und feinem Umte, und eröffnet bas tiefere Berftandnig über die Stellung beffelben jum Simmelreich, gur Bergangenheit sowohl, wie zu ber neu anbrechenden Zeit, gwis schen welchen beiben Johannes gleichsam in ber Mitte fand, jene schließend, Diese porbereitend.

Die Boten Johannis hatten Jesum verlassen, da fing er an zu reden zu dem Bolk von Johanne: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Wahrlich, will er sagen, das konnte eure Absicht nicht sein, ihr durstet nicht erwarten, dort einen wankelmüthigen, unbeständigen, leicht zu bestimmenden Mann zu sinden,

einen Mann, ber, ohne Rraft und Gehalt, jedem Einbruck von außen ber offen, euch zu Munde reben, und predigen wurde, was ihr etwa gern gehort hattet. Rein, ein mantenbes Rohr ift Johannes nicht, er hat Charafterstärke und Reftigkeit, Menschengunft fann ihn nicht locken, Menschenfurcht ihn nicht schrecken, unzugänglich ift er ber Schmeichelei, alles ift bei ihm Ernft, Rraft, Strenge, alles gebiegen, fein Ginn wie sein Wort unbeugsam. Und woher diese unerschütterliche Restigkeit bei ihm, wober eine folche überhaupt? Die Gottesfurcht macht frei von Menschenfurcht, und wem Gottes Gnade und Gunft, die unveranderliche und treue, über alles geht, ber lernt verachten und fann verachten bie fo über bie Magen bem Wechsel und Wandel unterworfene Gunft ber wankelmuthigen und unbeständigen Menschen. Johannes fennt forgfältig und genau feinen Beruf, ein Bugprediger ju fein, und burch die Bufftaufe Chrifto die Wege zu bereiten; er weiß mit unerschütterlicher Gewißheit, daß der allmächtige Gott zu diesem Umte und Werke ihn erlefen hat; weiß, wer ber Richter ift, bem allein er Rechenschaft abzulegen hat; und fein ganges Leben hat er bem Berufe geweiht, ju bem er berufen ift, und bem, ber ihn berufen hat: hierin liegen bie Quellen ber Festigkeit und Charafterstärke, ber beharrlis chen Treue, der unerschütterlichen Standhaftigfeit, welche den Berold Christi gieren. Es ift mit einem Wort der Glaube an ben Gott Mrgels, aus bem Johannis fester Charafter entsprang, und wo sich Aehnliches findet, da ift es immer und allenthalben ber Glaube an Gott, die gange Begiehung Des Lebens auf Gott, das Leben in Gott, was folche Gefinnung erzeugt; je fester ber Glaube, bas fich Salten an Gott, desto mehr Festigkeit des Sinnes, und wo eine wankelmuthige, unentschiedene, von je welchen außern Eindrucken abhangige Gefinnung fich findet, da entspringt fie aus Beltliebe, Belts

luft und Gitelfeit. Es ift nicht gang mahr, mas einer unfrer Dichter fagt: Es bilbet ein Charafter fich im Strom ber Belt; ber Strom der Belt will nur mit fortreißen, auch bas Widerstrebende; was widerstehen foll und will, muß fraftiger fein, muß baber eine Rraft haben, die weit über alle Macht der Welt hinausgeht, und folche Kraft ift der Glaube, bas leben in einer und für eine überfinnliche Welt; unfer Glaube ift der Sieg, ber die Belt übermunden hat, fagt ber beilige Johannes (1 Brief 5, 4. 5.), wer ift aber, ber die Welt (in fich und außer fich) überwindet, ohne ber ba glaubet, daß Jefus Gottes Sohn ift? Rur was von Gott geboren ift, überwindet die Belt. Das weltliche, natürlich unwiedergeborne Berg wird von der Welt überwunden; Charafter, bleibende, zuverläffige Gefinnung gibt allein der Glaube, ja er ift es felbft, und was die Welt Charafterftarte nennt, ver-Diente oft mehr den Ramen hartnäckiger Unbeugsariteit, eigenwilliger Selbstfucht, die mit Beharrlichkeit ihre fleischlichen Absichten verfolgt. Die Charafterftarte Des Christen ist mit Weichheit und Nachgiebigkeit gevaart und schwesterlich verbunden; wie nachgiebig ift ber unbeugsame Paulus, unter ber herrschaft ber Liebe steht seine Charafterfestigkeit, und ift begleitet von einer Gelbstverleugnung, die Allen alles zu werben sucht, ohne doch den Glauben an Chriffum und die Liebe zu ihm zu verleugnen. - Gern hattet ihr wohl in Johannes einen eures Gleichen gosehen, aber so ist er nicht, ift nicht wankelmuthig und unbeständig, wie ihr, die ihr nur eine kleine Weile fröhlich sein wolltet von seinem Lichte (Joh. 5, 35.), ohne mit Ernft und Ausdauer den Fordes rungen nachzukommen, die er im Namen und Auftrage Gottes an euch richtete.

Ober was feib ihr hinaus gegangen zu feben?

Wolltet ihr einen Menschen in weichen Rleibern feben? Giebe, die ba weiche Rleiber tragen, find in ber Ronige Saufern (v. 8.)! Ein Beichling und Söfling ift Johannes nicht; ibr, mit eurem Bergen voll Beltluft und Beltliebe, bingegeben ber Augenluft, ber Rleis schesluft und bem hoffahrtigen Wefen, ihr hattet wohl gern einen Lehrer und Prediger gehabt, der eurer schonte, ber fanft mit euch verführe, der da schwiege zu euren Thorheiten und Marrentheibingen, ju euren Luften und Laftern, und fchweis gend fie billigte; aber feht, fo einer ift Johannes abermals nicht. Wenn ich, fagt ber Prophet Micha 2, 11., ein Brrgeift mare und ein Lugenprediger, und prediate. wie fie faufen und ichwelgen follten, bas mare ein Prediger für bies Bolk! und Paulus (2 Tim. 4, 3.) fagt: Es wird eine Zeit fein, ba fie bie beilfame Lehre nicht leiben werben, fondern nach ihren eiges nen Luften werden fie ihnen felbft lebrer auflaben, nachbem ihnen bie Ohren juden. Bier aber ift ein von Gott gefendeter Lehrer, beffen Lehre und Mandel Buffe, Belt : und Gelbstverleugnung predigen, ein Lehrer, ber mit ber Schärfe des Gefetes verwundet, nicht fchont, laut ftraft, Bufe fordert, jur Bufe ermahnt. Johannes, will Jefus fagen, ernst und heilig in seinem Leben, trat mit unnachsichtlichen, unerlaglichen Forderungen auf, er bequemte fich nicht nach ber Welt, er verkundigte freimuthig und muthig die göttliche Wahrheit. Wer die nicht begehrt, hat fich falsche Vorstellungen von ihm gemacht, wer nicht Bufe thun will, für ben ift er fein Prediger nach seinem Bergen, aber er ift ein Prediger nach Gottes Bergen, ber nichts anders verfunbet, als was Gott ibm aufgetragen bat.

Ober was feib ihr hinaus gegangen zu feben? Wolltet ihr einen Propheten feben? Ja, ich fage

ench, ber auch mehr ift benn ein Prophet (v. 9.). Weiter noch von der perfonlichen Wurde Johannis redend, erklärt Jesus ihn für einen Propheten, ja für noch mehr; wenn Johannes einst auf Die Frage, ob er ein Prophet fei, Rein antwortete, und mit Recht, weil er weder der große von Moses verheißne Prophet, noch einer der frühern war, Die schon einmal auf Erden gelebt hatten: fo konnte gesus beffenungeachtet ibn barum einen Propheten nennen, weil er theils auf eine außerordentliche Beife von Gott gefandt wurde und im Ramen Gottes reden mußte, theils weil Berkundigung gufunfriger, bas Gottesreich betreffender Dinge, pornämlich Untundigung des Meffias felbft, von dem ja alle früheren Propheten auch geredet hatten, fein Auftrag war. Aber bas grabe, mas bem Johannes mit allen übrigen Bropheten gemeinsam war, bas Zeugniß über ben Bufunftigen, unterschied ihn wiederum wefentlich von ihnen allen, gab ihm einen Borgug por jenen, und begründete Gefu Ertlarung, Johannes fei auch mehr als ein Prophet. Satten' die Propheten ber Borgeit nur von ferne ber Blicke in bas meffianische Reich gethan, mar es ihnen nur vergonnt zu forschen, auf welche und welcherlei Zeit beutete ber Geift Chrifti, ber in ihnen war (1 Betr. 1, 11.), fo fonnte Johannes biefe Zeit als nahe bevorstehend, ja als schon angebrochen schildern; wenn jene alle mit Bileam fagen mußten (4 Mofe 24, 17.): 3ch werde ibn feben, aber jest nicht, ich werbe ihn schauen, aber nicht von nabem, ben Stern, ber aufgeben wird aus Safob, bas Scepter, welches aufkommen wird aus Ifrael; fo durfte Johannes bezeugen und fagen: Er ift ichon uns ter euch getreten, ben ihr nur noch nicht fennet! Und: Gehet ba, bas gamm Gottes! Es war fein Vorzug vor allen Propheten, und machte ihn und feinen

Prophetenberuf größer, als ben aller übrigen, bag er ber unmittelbare Borläufer, Berold und Zeitgenoffe Chriffi mar; bies erflärt Jefus laut und öffentlich vor dem Bolfe, indem er sein Wort, Johannes sei mehr, als ein Prophet, mit der Ausfage begründet und beweift (v. 10.): Denn diefer ift es, von bem gefdrieben fieht: Siehe, ich fende meis nen Engel vor dir ber, ber beinen Beg vor bir bereiten foll! Was Maleachi geweiffagt hat, ift an Johannes in Erfüllung gegangen! bies Zeugniß Chrifti ift gang übereinstimmend mit ber Botschaft, die ber Engel bem Bacharias gebracht, und was biefer, im Glauben an bie ihm gewordene Offenbarung, in feinem Lobgefange, als Bestimmung bes ihm geborenen Rindleins ausgesprochen hatte (Luc. 1, 16. 17. und 76-79.). In Diefer Erflärung Jefu über Johannes lag zugleich ein wichtiges Zeugniß für feine eigne Burbe, als Meffias; auf ibn hatte ja Johannes hingewiefen, ibm bie Wege bereitet, jum Glauben an ibn aufgeforbert. Wer bisher noch über Jesum ungewiß, und zweifelhaft war, was er von ihm benten und halten follte, der fonnte jest, befonders wenn er die Zeichen und Ereigniffe feiner Zeit betrachtete, erwog, burchforschte, zu einem wohlbes grundeten Urtheil und zu einer der Wahrheit vollfommen gemäßen Unficht über Jesum gelangen; wer aber burch Leichtfinn und Flatterhaftigfeit, fern von allem Ernft und allem Rachdenken, im Unglauben an die Meffiaswurde Jefu verbarrte, batte es fich felbst juguschreiben, benn was einst Sefu vorgeworfen und von ihm gefordert wurde, (Joh. 10, 24.): Die lange haltft bu unfere Geelen auf? Bift bu Chriffus, fo fage es uns frei heraus! bas that er hier auf eine jeden Nachdenkenden überzeugende Beife, burch ein Zeugniß über Johannes, aus welchem fich eine unabweisliche Kolgerung ergab, die nur ber hochfte Stumpffinn nicht

baraus jog, oder muthwillige und boshafte Berftocktheit nicht daraus ziehen wollte.

Noch weiter preift und erhebt Jesus seinen Berold mit ben Borten (v. 11.): Bahrlich, ich fage euch: Unter allen, die von Beibern geboren find, ift nicht auffommen, (Luc. 7, 28. ein größerer Prophet,) ber größer fei, benn Sobannes, ber Täufer; zugleich aber enthüllt er auch bas Berhältniß beffelben zum himmelreich und beffen Senoffen, indem er fpricht: Der aber (Luc. a. a. D. flei: ner,) ber Rleinfte ift im himmelreich, ift größer, benn er. Als Verfundiger bes gufunftigen Reichs ift Jobannes größer, als alle Propheten, vor benen ihn eine tiefere und umfaffende Einsicht auszeichnet, ja größer, als alle von Beibern Geborene, wie ausgezeichnet fie fonst auch sein mogen; aber ber Rleinfte im himmelreich, ber mahrhaft von Gott geboren ift aus Baffer und Geift, fieht boch höher, als Johannes. Richt alle Mitglieder bes Gottes: und Gnabenreiches, welches in der Rirche des herrn auf Erden fich findet, - und zwar die Unwiedergebornen nicht, die das göttliche Leben des Erlösers noch nicht in fich aufgenommen haben und der göttlichen Natur noch nicht theilhaftig geworben find, - nicht alle Chriften mit einem Wort find größer als Johannes; wer aber durch die große Beranderung ber Biebergeburt wesentlich und wahrhaftig ein lebendiges Glied an bem geiftlichen Leibe, beffen Saupt Chriftus ift, geworden, und ein Rebe an dem wahrhaftigen Beinftock ift, der ift, wenn er auch ben Rleinsten und Geringften zugezählt werben muß, bennoch größer, als Johannes. Und warum bas? Meil das Wehen und Walten des erneuernden Geiftes Chrifti ihn berührt, und ihn zu einer neuen Creatur umgeschaffen bat, die nicht nur tiefere Ginfichten in Wefen und eigenthumliche Natur des himmelreichs besitht, sondern auch in einem

Mage und auf eine Weife bes gottlichen Lebens theilhaftig geworben ift, wie bies gur Zeit bes Alten Bunbes felbft an bem größten aller Propheten nicht fatt finden fonnte. Die Liebe, welche ber beilige Beift in ben Bergen ber Gläubigen entzündet, die an bas für fie vergoffene Blut bes Gottesfobnes, an ben erlofenden Rreugestod Chrifti glauben; Die Erfahrung ber großen Liebe Gottes, Der feine Liebe gegen uns preifet (verherrlicht,) bag Chriftus für uns ges ftorben ift, ba wir noch Gunder maren (Rom. 5, 8.), und ber großen Liebe Chrifti, ber bie größtmöglichfte Liebe uns bewiesen, indem er für uns gestorben ift (Joh. 15, 13.) bie Erfahrung von der Seligkeit ber Gundenvergebung, Die Christus durch feinen Tod so theuer und erworben bat; die Erfahrung von ben fraftigen Wirkungen bes beiligen Seiftes, ben vom Throne Gottes der jur Rechten des Vaters figende Beiland fendet; bie Erfahrung alles beffen, mas ben gläubis gen Jungern aus Enade zu Theil wird, - bas ift es, was fie größer macht, als Johannes ben Täufer. Und felbst wenn einer nur flein ift im himmelreich, ohne befondere, glangende Gaben, Umt und Beruf, wenn er nur in ber Liebe Christi brennt, und ber Same Gottes, bas göttliche Bort, bei ihm bleibet, und er fich treu erfinden läßt in hingebenbem Glauben und bemuthiger Nachfolge Christi, fo ift ein folcher boch größer, als Johannes, ber einen fo ausgezeichnes ten Beruf und einen Borgug vor allen Propheten hatte.

Endlich redet Jesus noch von der Stellung Johannis ju dem himmelreich selbst, und von dem Verhältnis desselben zu der Vorzeit, die in ihm gleichsam ihren Schlußstein fand, und zu der nun neu anbrechenden Zeit. Von den Tagen Johannis des Täufers bis hieher leidet das himmelreich Gewalt, und die Gewalt thun, reißen es zu sich (v. 16.). Mit dem Auftreten und der vorbereitenden

Wirksamkeit bes Täufers hat es begonnen, und geht so fort, fagt ber Erlöser, ja immer noch bis auf diese unsere gegenwartige Zeit, - burfen und muffen wir bingufeten, - geschieht es, daß das himmelreich Gewalt leidet, und bag bie, welche folche Gewalt anwenden, es ju fich reißen. Mit Johannes begann etwas Reues, er machte einen Abschnitt (Epoche) in ber Zeit; Die Frommen ber Vorzeit hatten allerdings wohl auf das Rommen bes himmelreichs gehofft, und dem Erscheinen beffelben und bes Berheignen fehnsuchtsvoll entgegen gefeben, batten gefieht, er moge ben Simmel gerreißen und hernieder fahren, befannt, daß fie auf das Beil des herrn warteten: aber ein fich Unschicken auf diese Zeit, eine Borbebereitung jum Empfange bes Meffias, weil er nabe mar, fand in jenen früheren Sahrhunderten nicht ftatt, und fonnte, ba er noch so ferne war, fich nicht finden. Seitdem aber Johannes aufgetreten mar, Buffe gepredigt und gefordert, mit ber Buftaufe bie Buffertigen getauft, die Nahe und bas bald zu hoffende Auftreten bes Beilandes, den alles Kleisch feben follte, verkundigt, endlich auf Jesum, als auf das Lamm Gottes hingewiesen hatte: ba war ein neuer, machtiger Gifer, fich in bie rechte Bereitschaft ju fegen, bei vielen erwacht, da loderte die alte hoffnung wieder auf, da ließen viele fich taufen und bekannten ihre Gunden und gelobten bem, ber ba fommen follte, fich gang zu ergeben. Gang Ifrael ward erregt, und die ernfteren, tieferen Cemuther, die im Glauben an Gottes Berheiffung fanden und bes Meffias fich getrösteten, ließen es fich angelegen sein, mit aller Rraft fich vorzubereiten, daß fie aller Segnungen des Meffias und feines Reiches theilhaftig murden. Wer Johannis Dredigt hörte, die Schrift, die vom Messias zeugte, erforschte, beides mit einander verglich, sich als Gunder fühlte, von Gunden abzulassen und gründlich sich zu bekehren bereit war, wer wie

fo Biele thaten (Luc. 3, 10—14.), die Frage aufwarf: Was follen wir thun? der that dem Himmelreich Sewalt, der wandte alle Kraft auf, bewies allen Ernst, zeigte allen Eifer, und scheute keine Mühe, ein Genosse des Himmelreichs zu werden. Und die das thaten, rissen das Himmelreich zu sich, traten durch rechtschaffene Buse und lebendigen Glauben in dasselbe ein, denn so war und so ist stets die göttliche Ordnung, daß das Himmelreich Gewalt leidet, daß es nur durch Ramps, durch Selbstverleugnung und Selbstbesse zung, durch eifrigen Lauf, durch unermüdeten Eiser errungen wird; es ist ein köstliches Rleinod, der höchste Schatz, das beste Gut, und wird nicht ohne Opser gewonnen; alles muß dahin geben, wer diesen Schatz sich aneignen, wer diese köstliche Perle erwerben will.

Auf diefen Ernft, der gur Erlangung bes himmelreichs angewandt, auf die Gewalt, die ihm angethan werden muß; weisen ungablige Aussprüche und Erklärungen Jesu und feiner Apostel bin. Ringet barnach, fagt ber Erlöfer (Luc. 13, 24.), baf ihr burch bie enge Pforte eingebets benn viel werben, bas fage ich euch, barnach trach. ten, wie fie binein tommen, und werben's nicht thun konnen; weil sie nämlich nicht auf rechte Beise und nicht mit bem erforberlichen Ernft es zu erringen trachten; wenn bas christliche Leben, Die Nachfolge Jesu, mit ber Aufführung eines großen Prachtgebäudes, mit dem Rriegführen, mit einem Rampfe, mit einem Wettlauf verglichen wird; wenn Abhauen bes Fußes und ber Sand, Ausreifen bes Auges, fo fie uns ärgern (gur Gunde verlocken) wollen, gefordert wird (Matth. 18, 8, 9.); wenn der Apostel Paulus die chriffliche Selbstwerleugnung (1 Ror. 9, 24-27.) als ben Rampf eines Rriegers Schilbert; wenn ber Erlöfer auf Darbringung ber größten Opfer bringt, daß man ber Liebe gu

ibm alle andere Liebe, Die zu ben nächsten Berwandten und su bem eignen Leben fogar, nachfeten folle (Matth. 10, 37-39.): To liege's am Tage, bag Weltluft, Eigenliebe, Sundendienst, Gemächlichkeit, fleischliche Tragbeit und Sicherheit, ein Liegenbleiben in ben Schooffunden, mit bem mahren Chriftenthum nicht bestehen, und wo diese Dinge sich finden, da thut man bem Simmelreich nicht Gewalt. Die tägliche Bufe, bag man fich nie genug gethan bat, nie mit fich gufrieben ift, immer weiter ftrebt, vom Geifte Chriffi immer mehr fich regieren läßt, und jedes fremde Feuer tilgt, bas auf dem Bergensaltare nicht brennen barf (3 Mofe 10.), bas ift bie Gewalt, welche bas himmelreich leibet, und welche ihm angethan werden muß, und wer fie ihm anthut, der befommt in bem Mage, wie er es thut, bas Beil und die Geligteit zu schmecken, welche die Reichsgenoffen bier schon als Borfchmack bet vollkommneren, ungetrübten Geligfeit jenfeits genießen. Gehr febon beschreibt ber beilige Paulus, wie er felbft dem himmelreich Gewalt angethan hat, und uns ift es gum Borbilde geschrieben, bamit wir es eben fo machen, fo wir anders des in Chrifto und bereiteten Seils wollen theilhaftig werden; er fagt (Phil. 3, 7-15.): Bas mir Gewinn war, bas habe ich um Chrifti willen für Schaben geachtet; benn ich achte es alles für Schaben gegen ber überfchwänglichen Erfennenif Chriffi Jesu, meines Berrn, um welches willen ich alles babe für Schaben gerechnet, und achte es für Dred, auf bag ich Chriftum gewinne, und in ihm erfunden werbe; daß ich nicht habe meine Gerech. tigfeit, die aus dem Gefen, fondern die durch ben Glauben an Chriftum tommt, namlich bie Gerech : tigfeit, bie bon Gott bem Glauben gugerechnet wird; ju erkennen ibn, und die Rraft feiner Auferstehung, und die Gemeinschaft seiner Leiben, daß ich seinem Tode ähnlich werde; damit ich entges genkomme, zur Auferstehung der Todten. Nicht, daß ich's schon ergriffen habe, oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ersgreisen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ersgriffen bin. Meine Brüder, ich schäße mich selbst noch nicht, daß ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, was da vorne ist; und jage nach, dem vorgesteckten Ziel nach, dem Kleinod, welches vorshält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Wie viel nun unser vollsommen sind, die lasset uns also gesinnet sein; und sollt ihr sonst etwas halten, das lasset euch Gott offenbaren.

Seben wir nicht, welchen Ernft, welchen Gifer, welche raftlofe Thatigkeit, welche Befchwerben, Muhfeligkeiten, ja felbst Gefahren Die Rinder ber Welt für zeitliche Ungelegenbeiten aufwenden und übernehmen? follen wir als Rinder des Lichts auf unferm Gebiete, jur Beforderung des gottlichen Reiches in uns und außer uns, und bamit wir bas ewige Leben ergreifen, weniger Selbstverleugnung, weniger Ausbauer beweifen, und ju Opfern fur die bochften Endzwecke nicht so bereit sein, wie jene, für zwar oft auch lobenswerthe, aber boch nur irdische, zeitliche und vergängliche Endzwecke? Mit welcher unermüdlichen Gorgfalt verfolgen viele die Bereicherung und Erforschung ber Gebiete des Wiffens, wie scheuen fie nichts, um in Wiffenschaft und Runft fich felbft gu vervollkommnen! Und Bekenner Jesu follten fich trage, nachläffig und schlaff erfinden laffen in ber Erlernung der einen nothwendigen Wiffenschaft, Daß fie erkennen Gott und den er gefandt, Jefum Chriftum, welches bas

ewige Leben ift; follten erfalten in bem Gifer gu lernen und gu üben die eine nothwendige Runft, beilig gu leben, felig gu fferben und als Rinder Gottes bas ewige Leben gu erben? Rein, mabrlich! alles ermuntert, alles forbert uns auf, bem himmelreich, welches Gewalt leidet, Gewalt zu thun, benn Die alfo thun, die reißen es ju fich. Seit Johannis Beit hat folch fräftiges Ringen nach bem und folch Einbringen in bas himmelreich begonnen; burch alle Zeiten ber chriftlichen Kirche hat es fich fortgefest, benn ftets bat es Glaubige gegeben, Die fich bas Geligwerben bie erfte, pornehmfte und wichtigste Gorge und Aufgabe biefes zeitlichen Lebens fein liegen; noch jest, ja jest wieder mehr, als vor Sahrgebenden ift der Gifer eines lebendigen Chriftenthums und fur baffelbe vorhanden, ift neu erwacht burch die strafenden und gnädigen Beimfuchungen unferes Gottes, die wir befonders feit bem Unfange biefes Jahrhunderts erlebt haben; und fortbauern wird er bis and Ende ber Tage, fo lange bie Gnabenzeit währt, und ber Ruf erschallt: Der herr fommt! bis er endlich fommen wird in aller feiner herrlichkeit, und fein Lohn mit ihm, benen, bie auf ihn marten, gur Geligfeit (hebr. 9, 28.), fie einzuführen gum Genuffe beffen, wozu sie sich bereit gemacht, und angeschieft, und mit bem hochzeitlichen Rleide fich geschmückt, und mit dem Del bes heiligen Seiftes reichlich fich verfeben baben.

Seit den Tagen Johannis des Täufers reissen, die Ge-walt thun, das himmelreich zu sich, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, dis auf Johannes (v. 13.). Das Gesetz, welches Erfenntniß der Günde bewirken soll (Röm. 3, 20.); und der im Ceremonialgesetz gebotene Gottesdienst, der, und zwar ganz vornämlich durch die vorgeschriedenen Schuld- und Sündopser, sinnbildlich es darstellen sollte, daß Sünde den Tod bringe, daß

aber für die Gunder eine Stellvertretung angenommen, und fie in Rraft der Opfer, (bie felbst jedoch nur Borbilber des einen, mabren, ewig gultigen und allein eine Berfohnung ftiftenden Opfers auf Golgatha waren,) begnadigt werden follten; ferner auch bie jur Zeit bes Gefetes wiederholte, ben erften Eltern (1 Mofe 3, 15.) und dem Abraham fchon gegebene Berheifung (1 Mofe 12, 3. Cap. 18, 18.) von dem großen Propheten, der wie Moses Mittler und Stifter eines Bundes (5 Mofe 18, 15-18. vergl. Jerem. 31, 31 - 34.) fein follte; und endlich die lange Reihe der Gotts gefandten Propheten, ben Johannes mit eingeschloffen, ben unmittelbaren Berold bes Meffias: biefe alle haben einmuthig weiffagend von ber Zukunft geredet, fie aufgeschloffen, auf ben Zufunftigen bingewiesen, vorbereitend gewirkt; jest aber hat die vorbereitende Zeit in Johannes ihr Enbe, und in Christo, der schon da war, und lebte, und wirkte, ihr Biel erreicht. Run ift, was einst Bukunft mar, Gegenwart geworben, in Chrifto Jesu find alle Gottes Derheißungen Ja und Amen, die Verheißung wird nun Evangelium, frobe Botschaft von bem Erschienenen, die Weiffagung beginnt erfüllt zu werden, und es fangt eine gang neue Beit, die Gnabenzeit bes Meuen Testaments an. Dies Berhältniß ber Vorzeit und der Gegenwart, daß es wirklich fo fei, und daß jett in ber That erschienen sei, worauf vier Jahrtausende bindurch der Geift der Weiffagung hingewiesen hatte, dies zu beweisen, fagt der Erlöser endlich (v. 14.): Und, fo ihr's wollt annehmen, Johannes ift Elias, der da foll gufunftig fein. Erinnert euch nur, will bas Wort bes herrn fagen, was Maleachi (Cap. 4, 5. 6.) von ber Sendung des Propheten Elias vor dem großen und schrecklichen Tage bes herrn, und von bem Zweck feiner Gendung fagt, vergleicht bies mit ber Perfon und der Wirksamkeit bes

Täufere, fo werdet ihr bie feste lleberzeugung geminnen, in ibm fei jener Prophet, ein Mann in Geift und Rraft bes Elias erschienen, und somit habe nun die neue, vormals nurgeweiffagte Zeit, mahrhaftig begonnen, und er felber, Jefus von Ragareth, fei ber verheiffne Mefffas. Bie bier bor bem Bolte, eben fo erklärte fich Jefus fpater, als ber Täufer schon enthauptet mar, über die Sendung bes Glias, daß sie in ber Person Johannis geschehen fei, vor seinen brei Jungern, Betrus, Johannes und Jacobus. Als diefe mit ihm von dem Berge berabkamen, wo Jefus im Lichtglang einer bobern Welt vor ihren Augen verflärt, und Mofes und Elias ibm erschienen waren, und mit ibm geredet hatten von bem Ausgange, ben er zu Jerufalem erfüllen follte: ba fragten fie ibn, meinend, es moge bie fo eben erlebte Begebenheit wohl die Erfüllung jener Weissagung über die Wiederkehr bes Elias fein, mas fagen benn die Schriftgelehrten, Eligs muffe zuvorfommen (Matth. 17, 10.)? ift bies etwa jest schon geschehen? Jesus aber, ihren Irrthum berichtigend, antwortete und fprach gu ihnen (v. 11.): Elias foll ja guvorfommen und alles gurechtbringen, alles porbereiten auf die Unkunft des Messias und auf den Gintritt ber neuen meffianischen Zeit; so etwas war aber burch Die Erscheinung des Elias bei Jesu Berklärung nicht gescheben, und weil bies bie Junger in ihrem Glauben an bie Wahrheit ber Beiffagung irre machen, bas Unfehn bes geschriebenen Wortes bei ihnen untergraben fonnte, fo beffätigt Jefus die Glaubwürdigkeit und vollkommne Richtigkeit jener Prophezeihung, indem er ihnen die Erfüllung derfelben nachweist, und meiter also sprach (v. 12.): 3ch fage euch: Es ift Elias fchon getommen, und fie haben ibn nicht erkannt, fondern haben an ihm gethan, mas fie wollten. Da verftunden die Junger, baf er von

Johanne bem Täufer zu ihnen geredet hatte (v. 13.). Sie lernten die bisher nur buchftablich von ihnen verffandene Beiffagung geiftig auffaffen, fie wurden fo im Glauben an die Schrift befestigt, und mußten burch biese neue Erflärung ihres Meifters feine Meffiaswurde und Johannis göttliche Sendung und Beruf mit besto größerer Rlarbeit und Gemigbeit erkennen. Dies konnte aber auch bas Bolf; es konnte aus eigner Erfahrung fich überzeugen, wer Johannes und folglich auch wer Jefus fei; barauf weift bes herrn Wort bin (Matth. 11, 14): So ibe's wollt annehmen; wenn ihr nur ber Predigt bes Täufers, feinen Forderungen und Zeugniffen Geher Schenken wolltet, fo murdet ihr bald inne werden, er fei mahrhaftig ber von Maleacht verfündigte Clias. Daran liegen es indeffen fo viele fehlen, fie verftockten fich gegen die Predigt Johannis, fie fuchten die Söttlichfeit feiner Sendung und damit fein ganges Unfehn und bie Rothwendigkeit ihm zu gehorchen, sich abzuleugnen, und die Folge davon war, daß fie auch Jesu Burbe nicht im rechten Lichte erkannten, wenigstens bies vorgaben. Ihnen bies ihr Unrecht vorzuhalten, fie an ihre firafwurdige Deucheket zu erinnern, und ein Zeugniß von feinem Berolde abzulegen, bot fich Jesu einst noch eine andere Gelegenheit bar. 218 er in ben Tempel fam, (Matth. 21, 23-27,) traten gu ihm, als er lehrete, die hobenpriefter und bie Melteften im Bolf, und fprachen: Aus mafer Macht thuft du bas? Und wer hat dir bie Macht gegeben? Jesus aber antwortete, und fprach ju ihnen: 3ch will euch auch ein Wort fragen; foibr mir bas faget, will ich euch auch fagen, aus mafer Macht ich bas thue. Woher mar die Taufe Johannis? war fie bom himmel, ober von ben Menfchen? Da gebachten fie bei fich felbft, und fprachen: Sagen

wir, fie fei vom Simmel gemefen, fo wirb er gu uns fagen: Warum gläubetet ibr ibm benn nicht? Sagen wir aber, fie fei bon Menfchen gemefen, fo muffen wir uns vor bem Bolf fürchten; benn fie bielten alle Johannem fur einen Propheten. Und fie antworteten Jefu, und fprachen: Wir miffen's nicht. Da fprach er gu ihnen: Go fage ich euch auch nicht, aus mafer Macht ich bas thue. Und bierauf erflärte er ferner noch (v. 32.): Johannes fam gu euch, und lehrte euch ben rechten Beg, nämlich ber Buffe und bes Glaubens, und ihr glaubetet ihm nicht, aber bie Bollner und huren glaubten ibm; und ob ibr's wohl fabet, thatet ihr bennoch nicht Bufe, bag ibr ibm banach auch geglaubet hattet. Glaube an Jesum war gu feiner Zeit gum Theil von der Unnahme bes Täufers, als eines gottlichen Gefandten abhangig, und im Glauben an Jesum erkennen wir wiederum in um fo hellerem Lichte den göttlichen Beruf bes Täufers, bem, ber ba fommen follte, die Wege zu bereiten.

Wer Ohren hat zu hören, der höre (v. 15.). Mit diesen Worten ermahnte Jesus seine Zuhörer zum ernstelichen Nachdenken über das Gesagte; es ist wichtig und beberzigenswerth, was ich euch so eben vorgetragen habe, so nehmet es denn zu Herzen! Erwäget die göttliche Wahrheit in eurem Gemüthe, und sie wird ihre Kraft auf euch äußern, euch über die große Bedeutung der gegenwärtigen Zeit zu belehren, und ihr werdet euch dann angetrieben fühlen, dem himmelreich Gewalt anzuthun, um es an euch zu reißen und selige Genossen desselben zu werden.

## XIII. Der Eigensinn und die gottliche Weisheit.

Matth. 11, 16 - 19.

Wem soll ich aber dies Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindlein gleich, die an dem Markt sizen, und rusen gegen ihre Gesellen, und sprechen: Wir haben euch gepsissen, und ihr wolltet nicht tanzen; wir haben euch geklaget, und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist kommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie: Er hat den Teusel. Des Menschen Sohn ist kommen, isset und trinket, so sagen sie: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsaufer, der Zöllner und der Sünder Geselle! Und die Weispeit muß sich rechtsertigen lassen von ihren Kindern.

Groß und allgemein war der Eindruck gewesen, den das Auftreten Johannis des Täusers bei seinen Zeitgenossen hervorgebracht hatte; die Ausmerksamkeit des ganzen Volkes lenkte sich auf den muthigen und freimüthigen Busprediger hin, der in Geist und Kraft des Elias wirkte; aus der Hauptstadt strömte man zu ihm hinaus nach dem Jordan; der Ernst seines Lebens, die Kraft seiner Worte, das Hossenungsvolle der Verheißung, nun bald werde der längst Erwartete auftreten, die Weihe, welche er durch die Taufe den Busfertigen gab, die sich zur Aufnahme des Messias bereit erklärten, — dies alles machte großes Aussehen, und das

Bolf ward erreget burch bas gange jubifche gand. Aber wie es bei großen und weitverbreiteten Erweckungen ju geben pflegt, daß viele nur von einem vorübergebenden, feine Spur zurücklaffenden Eindruck bewegt werden, fo geschahe es auch bier. Alles Bolt, das ibn borte, und die Bollner gaben Gott Recht, und liegen fich taufen mit ber Saufe Johannis; aber bie Pharifaer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rath wider fich felbft, und ließen sich nicht von ihm taufen (Luc. 7, 29. 30.); fo mar benn bas Berhalten ber Berfchiedenen fehr perschieden, und zwar eben fo febr gegen den Täufer, wie ger gen den Erlöser selbft, an den zwar viele fich anschlossen, viele aber verschmähten die Gnabe und das Beil, ju beren Genuß er einlud. Diefelbe Erfahrung machten fpater bie Apostel, ale sie Christum verfundeten und zu der koniglichen Sochzeit, zu dem großen Abendmahl einluden, ba geschabe, was der herr in diesen beiden Gleichniffen (Matth. 22. Luc. 14.) porherverfündigt hatte, die Ginen folgten der gutigen Einladung, die Undern verachteten Diefelbe, und burch alle Zeiten der chriftlichen Rirche hat fich diefelbe Erscheinung wiederholt, welche uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, Cap. 13, 44-46 .: Um folgenden Sabbath aber fam jufammen faft bie gange Stadt, bas Bort Gottes ju boren; ba aber bie Juden bas Bolt faben, murben fie voll Reibes, und widersprachen dem, das pon Paulo gefagt mard, miderfprachen und läfterten. Paulus aber und Barnabas fprachen frei öffentlich: Euch mußte querft bas Wort Gottes gefagt werden; nun ihr es aber von euch floget, und achtet euch felbst nicht werth bes ewigen Lebens, fiebe, fo menden wir und zu den Beiden.

Als der Erlöser das rühmliche Zeugniß über den Täu-

fer abgelegt, und mit der Erklärung es geschlossen hatte, der selbe sei Elias, der da solle zukünftig sein, so vergegenwärtigte sich seinem Geistesauge das thörichte und widerspänstige Verhalten des Geschlechtes seiner Zeit, wie es der größern Mehrzahl nach weder vom Täuser, noch von ihm selbst zu aufrichtiger Buße, zum Eingehen auf die göttslichen Snadenrathschlüsse und Veranstaltungen habe bewegen lassen, und er straft die eigensinnige Verkehrtheit dieses Geschlechtes eben so sehr, wie er zugleich auf die göttliche Weistheit ausmerksam macht, die kein Mittel unversucht gelassen habe, um die Sünder zur Buße zu erneuern, sie zu retten und eines ewigen Heils durch Buße und Glauben sie theilbhaftig zu machen.

Wem foll ich bies Geschlecht vergleichen? Es ift ben Rindlein gleich, Die am Martte figen, und rufen gegen ihre Gefellen, und fprechen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr wolltet nicht tangen; wir haben euch geflaget, und ihr wolltet nicht weis men (v. 16. 17.). Eigensinnige Rinder werden hier geschil bert, benen es niemand recht machen fann, die immer anders wollen, ale Andere, und die im Grunde felber nicht recht wiffen, mas fie benn eigentlich wollen. Die eine Gefellschaft von Kindern fordert die andre zu fröhlichem Dang und Spiel auf, indem fie ein heiteres Lied anftimmt, (wir haben euch gepfiffen,) aber biefe geben nicht barauf ein, fie wollen nicht frohlich fein, wollen nicht einstimmen. Wohlan! denfen jene, fo werden fie einfinnnen, wenn wir und in fie schicken, nach ihnen uns richten, sie find ernst und traurig, wir wollen ein Rlagelied fingen, da werden wir es treffen und ihnen recht machen; aber fiehe! Die eigenfinnigen Rinder find auch jest und damit nicht zufrieden gestellt, und jene erften muffen nun bezeugen: Wir haben euch geklaget, und ihr wolltet nicht weinen! Bon biesem Bilbe macht ber herr eine Unwendung auf Johannes den Täufer, auf sich selbst und die eigensinnigen Zeitgenossen, die weder durch den einen, noch durch den andern Sefandten Sottes, weder durch den Vorläufer des Messias, noch durch diesen selbst sich bewegen ließen, den an sie ergehenden Aufsorderungen Sehör zu schenken.

Johannes ift tommen, ag nicht und trant nicht, fo fagen fie: Er hat ben Teufel (v. 18.). Raub und ernft mar die Lebensweise des Täufers, er fiellte fich in ihr ber Welt feindselig gegenüber; gegen bie Ueppigfeit, Weichlichkeit und Genuffucht ber Welt, wie fach ba fein Leben voll Entfagung und Gelbstverleugnung ab! Je größer, je auffallender und schneibender ber Abstand zwischen beiden, je unvereinbarer ber Gegenfat war: befto mehr fublten fich die guruckgestoßen, welche ihre Ehre in ber Schande fuchten, benen ber Bauch ihr Gott mar, die Augenluft, Kleischeslust und hoffahrtiges Leben liebten; ihnen mar Die fitts liche Strenge bes Täufers ein Greuel, fein Leben voll Ents fagung und Entbehrung fogar ein Gegenftand ber Berleums bung, bes Spottes und Sohnes. Sehet, fprachen fie, wie ift boch biefer Mensch vom Teufel beseffen! er handelt wie ein Wahnfinniger, bei gefunder Bernunft fann man fo nicht leben. Die also urtheilten, verkannten ben Endeweck bes Täufers, die Aufgabe feines Lebens, die Absicht feiner Erscheinung und Wirksamfeit, einem verfunkenen Ge= Schlechte die Rothwendigfeit ber Bufe ju predigen, nicht mit Worten bloß, fondern durch die That, und fo dem freundlichen und gnadenvollen Erlofer, bem holden Menschensohne die Wege zu bahnen, der ba allein Ginfluß gewinnen fann, wo bas Gemuth ernft geworben ift und bie Weltlust verachten gelernt bat.

Rach dem Täufer trat ber auf, ben er verfündigt hatte, ber Mann, ber nach ihm kommen follte, und doch por ihm gewesen und größer als er felber mar, Jesus von Ragareth. Gang anders als Johannes lebte und mandelte biefer; bei Befu fein rauhes, guruckftogendes Wefen, feine bem Scheine nach menschenfeindliche Buruckgezogenheit, feine Barte noch Strenge in ben äußeren Formen; vielmehr zeigte fich bei ihm lauter Liebe und Freundlichkeit, lauter Wohlwollen und Leutfeligkeit; anziehend mar fein ganges Befen, geminnend fein Umgang, holdfelig feine Rebe; wie barmbergig nahm er buffertige Gunder an und af mit ihnen, wie liebreich mar er ben Eltern, die ihre Rinder ju ihm brachten, bag er fie fegnete; wie troffete er Muhfelige und Beladene; gern folgte er ben an ihn ergehenden Ginladungen, und ag bas Brot im Saufe bes Pharifaers, bei Matthaus bem Zöllner, bei Simon bem Aussätigen, auf ber hochzeit zu Cana; als ber rechte Seelenargt freute er fich, wenn die Gunber ihn fuchten, die selig zu machen er gekommen war, und mit unbeschreiblicher Geduld und Liebe hat er das gerknickte Rohr nicht völlig gerbrochen, das glimmende Docht nicht ausgelöscht, vielmehr Jerufalems Rinder um fich zu fammeln gesucht, wie eine henne ihre Rüchlein. Und wie ward biefer Menschenfreund, biefer holdseligste aller Menschenkinder beurtheilt? war fein Berfahren bem Geschlechte seiner Zeit recht und genehm? Uch nein! sie konnten sich in seine freiere Weise nicht finden, darein nicht, daß er auf Kasten nicht brana, daß er den Sabbath durch herrliche Liebesthaten, wie ffe meinten, entheiligte, bag er mit Bollnern und Gundern umging; fie faben fauer zu feiner Freundlichkeit die engherzis gen Pharifaer, diefe Gelbftgerechten, diefe Wertheiligen, diefe Buchstabenmenschen; ja, sie gingen noch weiter, lieblos richtend und verdammend sprachen fie: Siebe, wie ift ber

Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ber Böllner und der Sünder Geselle (v. 19.)! Die also urtheilten, verkannten abermals, auch bei Jesu, wie bei Johannes, den großen Zweck seines Lebens, daß er gekommen war zu suchen und selig zu machen, was verloren war.

Der Bahrheit entfremdet, von aller Liebe entblößt mas ren bie Urtheile fo Bieler unter ben Zeitgenoffen Johannis und Gefu: fie richteten nicht ein gerechtes Gericht, sondern um ben an fie gerichteten Forderungen ber Bufe und bes Glaubens an Jefum befto leichter ju entgehen, lafterten fie bas beilige Leben beiber Gottes. Gefandten als ein verfehrtes, widerfinniges, fundliches und lafterhaftes. Ber fonnte verlangen, daß fie an Menschen fich anschließen sollten, beren Berhalten und Lebensweise von ihnen getabelt, verworfen, geachtet wurde? wer durfte ihnen einen Borwurf baraus machen, baf fie in ihrer eignen, scheinbar heiligen Lebensweise blieben, wenn über Johannes und Jefum fo ber Stab von ihnen gebrochen wurde? Es war ein fatanischer, über bie Magen boshafter, ober boch von ber höchsten Berblendung zeugender Runfigriff, fo über ben Meffias und feinen Borläufer abzuurtheilen, um ungeftort in ber eignen Verkehrtheit, mit einem Schein bes Rechts, aus scheinbar guten Grunden gu bleiben. Eigenfinn, ber fich nicht befehren will, ber unbuffertig gegen jebe Einladung gur Bufe fich verhartet; Cigenfinn, bem Gottes Wege ftets verfehrt, Die eignen ftets als die rechten erscheinen; Eigenfinn, ber die hobere Beisbeit Gottes ganglich verfennt, und fich einbildet, das Beffe und Zweckmäßigste erwählt zu haben, und beshalb nicht bavon ablaffen will, folcher Eigenfinn war bas Eigenthum bes Geschlechtes jener Zeit. Und wenn es auch wirklich bei Einigen gu Eindrücken fam, bag fie in ihrem Innern bon ber fraftigen Bufpredigt bes Täufers erregt wurden, und ihm einige

Aufmerksamkeit schenkten, so verband fich, wie ftete, mit folchem Eigensinn ber Leichtfinn, ber alles nur oberflächlich nimmt, ber in allem nur eine flüchtige Ergötlichkeit und Berftreuung fucht, aber weit fern bavon ift, mit bem erforberlichen Ernft in die Liefe ju geben, über Gottes Absichten und Rathschlüffe nachzudenken, und in diefelben fich zu fügen. Solchen Leichtsinn ftraft der herr, wie bier ben Gigenfinn, in jenen Worten bei Johannes Cap. 5, 35 .: Johannes war ein brennend und fcheinend Licht, ihr aber wolltet eine fleine Beile froblich fein von feinem Lichte; die gange Erscheinung des Täufers, feine Birtfamfeit, fein Predigen und Taufen, es ergonte euch, es mar etwas Reues, es jog eure Aufmerksamkeit auf fich, es war ber Segenstand eurer Gespräche und Unterhaltungen, es schmeis chelte eurer Eitelkeit, daß einmal wieder ein großer Prophet unter euch lebte, ihr joget Schaarenweise zu ihm hinaus, ihr waret auch nicht abgeneigt, euch von ihm taufen zu laffen: aber babei blieb es auch fteben, grundlich euren Ginn gu ändern, wie er forderte, von gangem Bergen euch zu bekehren, ber Weltluft zu entsagen, Gott euch für immer zu ergeben, bagu ließ es euer Leichtfinn und euer Eigenfinn nicht fommen. Ihr fuchtet nur ben Bufprediger, aber nicht die Bufe; ihr gabet feinen Worten Beifall, wolltet ihnen aber nicht gehors chen; ihr freutet euch feiner Berheißungen vom Auftreten bes Meffias, aber in Bereitschaft jum Empfange beffelben wolltet ihr euch nicht fegen. Leichtsenn und Eigenfinn find Die zwei mächtigen Sinderniffe, welche den Gnadenabsichten Gottes mit uns in unfern Bergen entgegen feben; Leichtfinn und Eigenfinn laffen es zu Bufe und Glauben nicht fommen, und wehren also ber Seligkeit; Leichtsinn und Eigensinn bekehren sich beibe nicht, dieser nicht, weil er nicht will, jener nicht, weil es ihn gu fchwer buntt, und weil er gern mit allem fpielt, ohne ben

tiefen Ernft bes Lebens zu begreifen, noch wie wichtig und folgenreich die Zeit für die Ewigkeit, dies Leben für jenes ift.

Als Thorheit und Schwärmerei, als in fich tadelnswerth und verwerflich, verurtheilte bas Geschlecht jener Zeit die Lebensmeife bes Täufers und Jefu; aber bie Beisheit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rinbern (v. 19.), fette ber Erlöser noch ferner hingu, und bamit beutet er an, wie bas boch Weisheit fei, was verfannt und als Thorheit verschrieen werde, und wie biefe so Bielen verborgene Beisbeit von Undern doch erkannt und anerkannt werde. Die Beisheit, (fo lauten die Borte eigentlich,) ift gerecht= fertigt worden von ihren Rinbern; es gibt folche, welche es erkennen, wie die Lebensweise bes Täufers und Resu bochst zweckmäßig sei, welche in ein so verkehrtes und liebloses Urtheil nicht mit einstimmen, welche auch barin Beisheit erblicken, daß in diefer Aufeinanderfolge, Johannes fo ernst und rauh, Jesus fo leutselig und menschenfreundlich, gelebt haben. Um aber gottliche Beisheit, bochfte 3meckma-Bigkeit hierin zu erblicken, darf man nicht mehr in feinem natürlichen, unwiedergebornen Zustande geblieben, sondern man muß wiedergeboren fein aus dem beiligen Beifte; ber naturliche Menich vernimmt nichts vom Geifte Gottes, es ift ihm eine Thorheit, und fann es nicht erkennen, benn es muß geiftlich gerichtet fein, ber Seiftliche aber richtet alles (1 Ror. 2, 14. 15.); erft wenn ber Geift Gottes und erleuchtet, und unfere naturliche Kinsterniß verscheucht, werben wir fabig in allem, mas Gott thut und einrichtet, seine herrliche aber verborgene Weisheit zu erkennen, dann erst geht das rechte Licht uns auf, und dann wird auch unfer Urtheil erft ein mahres und wohlbegrundetes. Um Gottes Weisheit zu rechtfertigen, muß fen wir fie erkennen, um fie ju erkennen, muffen wir Rinder

ber Weisheit fein, und bas werden wir burch die Wiedergeburt, durch lebendigen Glauben an Jesum. Lag bich nicht irren burch das Geschrei ber Belt, durch ihr fo vertehrtes wie liebloses Urtheil über Chriftum, Chriftenthum, chriftliche Rirche und alles, was jum Reiche Chriffi gehort, auf daffelbe fich bezieht; mogen immerhin die Ginen fagen: Gebet, wie ift ber Mensch ein Freffer und Weinfaufer, ber Bollner und Gunder Gefelle; oder die Andern, er perfuhret bas Bolf, ober er ift unfinnig, oder er hat ben Teufel (Sob. 7,1120. Cap. 8, 48. Cap. 10, 20.)! verachte folches Gefchmaß, bore Jefum felbft, fiebe auf ibn, den Unfanger und Bollender uns feres Glaubens, frage bich, ob fein Wort nicht ben tiefften Bedürfniffen beines herzens entfpricht, ob feine Berbeiguns den dir den gewünschten Frieden und die erfehnte Rube nicht geben konnen, ob ber Gehorfam gegen feine beilfament Borfchriften bir nicht bortheilhaft, fegensreich, beilbringend für Zeit und Ewigfeit fein werbe, - und wenn bu bies alles bejahen mußt, fo schließ bich an ihn an, werbe fein Junger, folge ihm nach, wandle muthig und getroft mit ibm, lag bich um feinetwillen auch schmaben und verfolgen; und bann wirft bu, felbft ein Rind ber Beisheit geworben, bas ber Beisheit Urt und Ratur befitet, Die Beisheit Gottes rechtfertigen, wie fie fich auch fo herrlich in der Lebensweise des Täufers und Jefu geoffenbaret bat.

Und Sünder selig zu machen ist Gottes großer und einiger Endzweck bei allem, was er ordnet. Wer selig werden will, muß zuvor erkennen, daß er unselig ist, unselig als Sünder, unselig weil er als Uebertreter der Gebote Gottes strafbar ist; dies Bewußtsein der Sinde in den versunkenen Herzen zu erregen war Johannis Aufgabe, wie der Zweck des göttlichen Gesehes, das er in seinem ernsten und heiligen Wandel gleichsam veranschaulichte. Johannes mußte so les

ben und wandeln, wie er that, wenn anders die Nothwenbiafeit der Bufe einleuchten, seine Bufpredigt eindringlich fein, fein Wort bie Leichtsinnigen und Sichern erschüttern follte. Bas hätte Johannes zu wirken, wie Christo die Dege ju bereiten vermogt, wenn er als ein Rind ber Welt gelebt batte? Seinem 3mecke entsprechend mar feine Lebensweise, und die barin sich offenbarende Weisheit ift ftets von ben Kindern berfelben gerechtfertigt worden. Eben so bei Refu. - Wenn die Gunder gur Erfenntnig ihrer Gunde und ihres Gundenelends gebracht worden find, wenn ber Schmerg ber Reue fie qualt, ihre Seele voll gottlicher Traurigkeit iff, und sie barüber Leid tragen, daß sie bes Abweichens so viel gemacht haben; wenn fie fich alsbann nach Gnabe und Guns benbergebung febnen, wenn Rube und ber felige Frieden, ber aus Gundenvergebung quillt, bas einige und beife Berlangen ihrer Seele ift: bann ift ihnen eine freundliche Unsprache, ein liebreiches Troftwort Bedürfnig, - und bies alles finden bekummerte Bergen bei bem freundlichen Jefu, der feinen binausstößt, ber zu ihm tommt. Weil es, wie er felber bezeugt, fein Beruf war (Luc. 4, 18. 19.), zu verkundigen das Evangelium den Armen, ju beilen die gerftogenen Bergen, ju predigen ben Gefangenen, bag fie los fein follen, und ben Blinden das Geficht, und ben Berschlagenen, baß fie frei und ledig fein follen, und gu predigen bas angenehme Jahr bes herrn, fo entsprach biefer guten Botschaft fein ganger Banbel. Finfiere Strenge hatte von ihm guruckgeschreckt, batte bem Bertrauen gu ihm gewehrt, batte feinen Ginfluß auf Menfchenherzen gemindert, die von seiner unbeschreiblichen Leutseligkeit angezogen, in ihm bald ben Tröfter, Freund und Belfer fanden, der ihnen so noth that. Zweckmäßig war auch hier die Lebensweise, und die Weisheit ift beshalb fets von ihren

Kindern gerechtfertigt worden; jedes erleuchtete Auge erkannte und pries die Liebe und Weisheit Jesu, der nicht nur Weisheit in seinem Verhalten offenbarte, sondern selber die wesentsliche Weisheit war, die unter den Menschenfindern ihre Wohnung aufgeschlagen hatte, nachdem sie im Ansange schon der heimliche Rath im Erkenntniß Gottes und ein Angeber seiner Werke gewesen war (Weish. 8, 4.).

Gefets und Evangelium, Gefets vor dem Evangelium, und Evangelium nach bem Gefet, biefe nothwendige, in ber Ratur der Sache, nämlich in der Beschaffenheit und ben Bedürfnissen unserer Bergen begründete Ordnung spiegelt fich ab in der Eigenthümlichkeit und besondern Lebensweise Johannis und Jesu. Und dieselbe Ordnung wird oft, wenn auch nicht immer, in den Seelenführungen berer mahrgenommen, die aus bem Tode jum Leben hindurchdringen, Die wiedergeboren werben aus dem heiligen Geift. Wie oft ift es doch der Rall, daß bei ben Erweckten, die aus dem Schlafe der Sicherheit und Sorglofigkeit erwacht find burch Gottes Gnade, ein sehr gesetzliches Wesen eintritt, wo sie viel auf Meußerliches halten, als ob bas Reich Gottes Effen und Trinken ober auch Richtessen und Richttrinken ware; in finsterer Strenge stoßen sie vieles von fich juruck, und in gesetzlicher Mengstlichkeit, oft auch nicht ohne liebloses Urtheil über die freiere Weise anderer, geben sie ihren Weg, bis etwa auch für fie die Stunde der Erlösung vom knechtischen Dienst bes Gefetes tommt, und fie ben freimachenben Beift bes Evangeliums Jesu Chrifti empfangen. Dann geben fie in ber Freiheit ber Rinder Gottes einher, mit Furcht und Bittern b. h. mit aller Treue und gewissenhafter Gorgfalt, schaffen fie, daß fie felig werden, jagen mit Ernft der Beiligung nach, ohne welche niemand ben herrn sehen fann, sie erlauben fich nicht mit der Sunde zu scherzen, sind nicht leicht-

fertig noch leichtsinnig in Ginn und Berhalten, fie ringen und fampfen gegen bie Gunde und gegen alles ungöttliche Befen: aber fie freuen fich auch mit ben Fröhlichen, und während auf einer frühern Stufe ihres Lebens mehr ber raube Ernst bes Johannes ihr Charafter war, so folgt barauf bei ihnen die Milbe und Freundlichkeit Christi. Lieblos und ein Zeugnig bes Unverstandes berer, die fo urtheilten, war bas Urtheil vieler Zeitgenoffen über Johannes und Sefus; ist bas Urtheil, welches bie Welt über Jesu Junger und über die Gesetlichen ober Erweckten fällt, welche noch auf einer vorübergebenden Entwicklungestufe ihres inneren Lebens fteben, oft nicht eben fo lieblos? Wer bift bu, ber du einen fremden Rnecht richtest! er steht ober fällt seinem herrn! Sabet Gebuld mit ben Schwachen, die ihr fark feid! verachtet sie nicht! und welche die freiere Beife Gesu haben, in die ihr euch noch nicht schicken konnt, ihr Gesetzlichen, die sollen von euch nicht verworfen, nicht verurtheilt werben. Wandelt in der Liebe, betet für einander, einer trage bes Undern Laft, (was von und an dem Undern ihm beschwerlich ift,) so werdet ihr das Geset Christi erfüllen, und wenn ihr der erziehenden Weisheit Gottes eingedent feid, Die jeden fordert, der es nur treu meint, so werdet ihr um fo mehr vor verrehrten und lieblosen Urtheilen bewahrt bleiben. Die Beisheit ift flets von ihren Rinbern gerechtfertigt morben, so wollen wir uns benn von bem, ber die wefentliche und ewige Beisheit felber ift, von Jesu unserm herrn, Beisbeit erfleben, damit auch wir also thun, und wie die beiligen Engel, welche die mannigfaltige Weisheit Gottes bewundern, die offenbar wird an der Gemeinde, die in Christo ift, welchem fei Ehre, Preis, Dank und Unbetung von Emigkeit gu Ewigfeit. Umen.

## XIV. Der Tob des Täufers.

Marc. 6, 21 - 29.

Und es kam ein gelegener Tag, daß Berodes auf feinen Jahrstag ein Abendmahl gab den Oberften und hauptleuten und Vornehmsten in Galilaa; da trat hinein die Tochter der Herodias, und tangete, und gefiel wohl dem Berodi, und benen, die am Tifche fagen. Da fprach der Konig jum Magdlein: Bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben; und schwur ihr einen Eid: Was du wirst von mir bitten, will ich dir geben, bis an die Salfte meines Ronigreichs. Sie ging hinaus, und sprach zu ihrer Mutter: Was foll ich bitten? Die fprach: Das Haupt Johannis, des Taufers; und fie ging bald hinein mit Gile zum Konige, bat und fprach: 3ch will, daß du mir gebest jett so bald auf einer Schuffel das haupt Johannis, des Taufers. König ward betrübt; doch um des Eides willen, und derer, die am Tische saffen, wollte er sie nicht lassen eine Rehlbitte thun; und bald schicfte hin der Konig den henker, und hieß sein haupt herbringen. Der ging bin, und enthauptete ibn im Gefangniß, und trug ber fein haupt auf einer Schuffel, und gab's

dem Mägdlein, und das Mägdlein gab's ihrer Mutter. Und da das seine Junger horeten, kamen sie, und nahmen seinen Leib, und legten ihn in ein Grab.

Sak und Rachsucht ber Berodias, - Die es bem Tohannes nicht vergeffen noch vergeben konnte, daß er zu ihrem Gemahl herodes gefagt hatte: Es ift nicht recht, daß bu beines Bruders Weib habeft! - hatten ben freimuthigen und unerschrocknen Bugprediger ins Gefangnig gebracht. Wie bie Juden Jesum haßten, weil er zeugte, bag ihre Werte bofe feien, da ftets wer Arges thut, bas Licht haffet, und nicht an das Licht fommt, auf daß feine Werke nicht geftraft merben: fo hafte mit unverföhnlicher Reindschaft die chebrecherifche Berobias ben läftigen Zeugen der Bahrheit, der bie Aufbebung ihrer erften und die Schliegung ihrer zweiten Che für fündlich erklärte, haßte ihn um fo mehr, als fie vielleicht einen ihr nachtheiligen Ginfluß Johannis auf ihren jegigen Gemahl beforgen zu muffen glaubte, ber ben Johannes gern borte, und ihm in vielen Dingen gehorchte, ba er wußte, daß berfelbe ein heiliger und frommer Mann fei. War es nicht möglich, daß herobes feinen Ginn anderte, wenn bie Vorstellungen bes Bufpredigers endlich etwa ben Zugang gu feinem herzen fanden? mußte fie in dem Falle nicht beforgen, von herodes verftogen ju werden? welche Butunft eröffnete fich ihr bann? Je mehr bie Gemahlin bes Ronigs auf ihrem Thron ben Propheten im Gefängniffe fürchten mußte, je drückender diese Furcht auf ihr lastete, je empfindlicher es ihr mar, bag Einer lebte, ber ihr eheliches Berhältnig, und mit Recht, als ehebrecherisch zu bezeichnen und zu tabeln wagte: befto mehr entflammte ber Sag biefer neuen Ifabel, besto mehr sann sie auf Rache, und machte Plane ber Bosheit, ben Mann Gottes aus dem Wege zu räumen; allein vergebens, benn obwohl sie ihm nachstellete, und ihn tödten wollte, so konnte sie doch nicht; die Hände waren ihr gebunden, das Stündlein des Johannes war noch nicht gekommen, Gottes Auge wachte über ihm und unter dem Schuße des Allerhöchsten war er sicher.

Wir wiffen bei bem Schweigen ber heiligen Geschichte nicht, wie groß ber Ginfluß bes Befangenen auf ben, ber ihn gefangen hielt, war, allein die unerschrockne Wahrheitsliebe und die unumwundene Freimuthigfeit bes Täufers auf ber einen, und bie gewiß fatt findenden Ginflufterungen ber herodias auf ber andern Seite, welche ben Johannes als einen gefährlichen Menschen geschildert haben wird, bagu noch bas schuldbewußte Berg und bas beschwerte Gewiffen bes herobes, - bies alles brachte allmählig eine Uenderung in ber Gefinnung bes Königs hervor, und er hatte Johannem gern getöbtet, fürchtete fich aber vor bem Bolt, benn fie hielten ihn fur einen Propheten (Matth. 14, 5.). Go ftanden die Gachen, da bot fich ber Berodias, nicht gang unerwartet, aber um fo erwunschter eine Gelegenheit dar, die Plane des Saffes und der Rachfucht gegen Johannes auszuführen, und ber heilige Mann fiel als ein Opfer weiblicher Lift und Bosheit, und die gange Geschichte ber Enthauptung Johannis enthüllt auf's Schrecklichste bie Schändlichkeit ber Gunde und ihre Macht über bas menfchliche Berg.

Es kam ein gelegener Tag (Marc. v. 21.), gelegen für die Nache schnaubende Herodias, die insgeheim ihre Entwürfe schon gemacht, ihre Maßregeln genommen und alles so berechnet hatte, daß sie mit einem erwünschten Erfolge sich schmeicheln durfte; und dieser gelegene Tag war der Jahrestag — Geburtstag — des Herodes, den er sest

lich beging, indem er ben Obersten und Hauptleuten und Vornehmsten in Galiläa ein großes Gastmahl gab. Unders wuste dieser Weltmann seinen Geburtstag nicht zu seiern, als durch eitle Weltlust, und statt ihn durch ein Liebeswerf zu bezeichnen, indem er etwa den Urmen und Elenden ein Mahl bereitet und sie zu sich geladen hätte, schwelgt er lieber, gleich jenem reichen Manne, der des armen Lazarus vor seiner Thür sich nicht erbarmte, mit den Großen seines kleinen Neichs, mit seinen Creaturen und Schmeichlern in sündlicher Freude.

Da trat hinein bie Tochter ber Berodias und tangte, und gefiel wohl bem Berodi und benen, bie am Tifche fagen. Da fprach ber Ronig gum Mägblein: Bitte von mir, was bu willft, ich will bir's geben (v. 22.). Wie fündlich und schamlos war biefer Tang ber Tochter ber herodias! und besonders nach ber herrschenden Sitte bes Morgenlandes, wo das Beib nur verschleiert öffentlich erscheint, und die Geschlechter ftreng von einander geschieben find! ba tangt ein Mägblein vor ben Ungen vieler Manner! wie mußten die Sefühle der Bucht und Sittsamkeit in ihr erftorben fein, daß fie wider alle gandes. fitte alfo thut! und was follen wir von der Mutter benten und fagen, die ihrer Tochter die Berletzung weiblicher Schamhaftigfeit nicht nur erlaubt, vielmehr fie zu berfelben veranlaßt, sie ihr geboten haben muß! War es nicht genug, daß sie felber so gottlos war? mußte sie ihr Rind auch noch jum Gundigen anhalten? Alle mutterlichen Gefühle maren von der Macht der Gunde in der herodias unterdrückt, vernichtet, ausgerottet, sonst hätte sie ihre Tochter nicht so entehren können; ju ber eignen Sittenlosigfeit fügte sie die Sunde der Berführung, und gebrauchte die Tochter als wahrscheinliches Werkzeug zur Erreichung ihrer schändlichen

Absichten, Die das Berderben des Täufers bezweckten. Diefer an fich schon sundliche Tang bringt benn auch fundliche Wirfungen hervor, herodes wird entzückt, alle Tischgenoffen mit ihm; wie werden biefe, - benn es war ja bes Konigs Stieftochter und die Tochter ber einflugreichen Berodias, bas Mägdlein gepriesen, ihre Schönheit, ihren Unftand, ihre Grazie, ihre Fertigfeit, ihren Liebreig gelobt und erhoben baben! Da wird der König noch mehr hingeriffen, Befonnenheit und Ueberlegung find von ihm gewichen, die Ruhe hat ben heftigen Bewegungen ber Leibenschaft Plat gemacht, von Bachsamteit über fich selbst und über die Regungen des Innern ift nicht mehr die Rebe, er ift gang ber Luft bes Uugenblicks hingegeben, die Gunde führt ihn als Sclaven gebunden mit fich fort, und wer ber Gunde Rnecht ift, ber wandelt in Finfternig, feine Augen find geblendet, und er weiß nicht, wohin er geht. Go sehen wir es an herobes. Die die Freude ftets die Sand beffen, bei bem fie einkehrt, ju öffnen pflegt, fo auch die fundliche Freude. Bitte von mir, fprach ber Ronig jum Magblein, mas bu willft, ich will bir's geben. Und fchwur ihr einen Eib: Bas bu wirft von mir bitten, will ich bir geben, bis an bie Salfte meines Ronigreichs (v. 23.)! Seiner Sinne ift der Ronig nicht mehr machtig; welch ein Berfprechen, und dazu noch ein Gid! Bar fein fonigliches Bort nicht genug? mußte ber nicht oft schon fein Wort gebrochen haben, ber es gleich mit einem Gibe befräftigt, um ihm Glauben zu verschaffen? spielt man alfo mit Eiden bei besonnenem, nüchternem Muthe? ift es etwas Geringes, ben Ramen bes Sochsten zu nennen, zu migbrauchen, leichtfinnig Das zweite Gebot zu übertreten? Die und nirgends bleibt die Gunde allein, wo fie nur erft Burgel gefaßt hat, ba breitet fie fich bald aus, ba eilt ber Gunder in raschem Lauf

fort von Sunde zu Sunde, da erwächst sie zu einem gewaltigen Strome, der mächtig alles mit sich fortreißt, und die Wogen seines Verderbens überall hinwälzt.

Das Versprechen bes Ronigs, mit einem Gibe befraftigt, hat die Sochter ber Berodias empfangen, ba ging fie binaus, und fprach ju ihrer Mutter: Bas foll ich bitten? Die fprach: Das haupt Johannis bes Zäufers (v. 24.). Immer größer wird die Gewalt ber Sünde, benn fie gewinnt immer mehr Spielraum. Die vieles ift in die Sand des Mägdleins gelegt, wie viel bing ab von der Bitte ihres Mundes! Gie, die Unerfahrne, geht gur erfahrnen Mutter, Die Tochter will Rath von der Mutter, wie natürlich, wie so gang in ber Ordnung ift bas! Aber wie unnatürlich, wie gottlos ift bas Berfahren ber Mutter! Das fie im Stillen gewünscht, gehofft haben mogte, ift jest geschehen, sie bat den Berodes in ihrer Sand, sie kann ihre Rachsucht befriedigen, des lästigen Bugpredigers fich entledigen, ein Wort von ihr und er lebt nicht mehr! D wie wird da ihre Seele gejauchet und die Solle mit ihr gejubelt baben! welche satanische Freude bemächtigt sich ihres herzens in biesem Augenblick, und wie migbraucht fie ihn! Gine Bitte von ihr, und fie fonnte Bohlthaterin, Beglückerin anberer werden, konnte fich ben heißen Dank Bieler erwerben! Aber was in ihre Sand gelegt ift, die Macht ber Bitte mit ber zugeficherten Erhörung, flatt Same bes Guten zu merben, wird ihr vielmehr Same ber Ungerechtigkeit; fie fühlt nur Sag, nicht Liebe; fie bente nur auf Rache, nicht ans Bergeihen, finnt nur Verderben, nicht Segen und Boblthat. War fie bisher schon, statt Erzieherin gur Frommigfeit und Gottesfurcht, vielmehr Verführerin ihrer Tochter zu schamlofem Leichtsiten, jest häuft sie bas Maaf ihrer Gunden, jest offenbart fie die gange Abscheulichkeit ihres Gemuthes, jest

leitet sie ihr Kind zum Morde an, lehrt sie bitten um das haupt Johannis des Täufers. O welch eine Liefe des Berderbens bei der Mutter!

Und welch eine Tiefe bes Berberbens bei ber Tochter ber herodias! wie ist sie boch ihrer Mutter so ähnlich! Sie ging bald hinein mit Gile jum Ronige, und bat und fprach: 3ch will, daß du mir gebeft jest fo bald auf einer Schuffel das haupt Johannis bes Täufers (v. 25.)! Wie schön ift boch ber findliche Gehorfam, ben Gottes Wort gebietet, und bem es fo große, berrliche Berheißungen gibt; aber es fieht Diefer Gehorfant unter bem gegen Gott, ben wir über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen follen, und er wird Gunde, ja Berbrechen, wenn er ben Gehorfam gegen Gott aufhebt, Diefer nicht mit ihm bestehen kann! Wer Bater ober Mutter mehr liebt, als mich, fagt ber Erlöfer, ber kann nicht mein Sunger fein; und fchon im Alten Teffamente heißt es (5 Mofe 33, 9.): Ber gu feinem Bater und gu feiner Mutter fpricht: 3ch febe ihn nicht; und gu feinem Bruder, ich fenne ihn nicht, und ju feinem Cohn, ich weiß nicht, die halten beine Rede und bewahren beinen Bund! Go that ber Berodias Tochter nicht; an Gottes Wort und Gebot mag fie gar nicht einmal gedacht haben, ihr Berhalten wenigstens läßt dies vermuthen; fonft hatte fie mohl mit aller findlichen und ber Mutter gebührenden Ehrfurcht gesagt: Liebe Mutter, gern und willig gehorche ich bir in allen Dingen, aber verlange nur nicht, daß ich Gottes Gebot: Du follft nicht todten! übertrete; ach! begehre nur Dies nicht von mir! ich darf aus Liebe gu dir die Liebe gu Gott nicht verleten! barf Gott nicht ungehorfam werben, indem ich dir gehorche! - Richts von dem allen feben und hömen wir hier; die leichtsinnige Cochter ber rachfüchtigen

Mutter verfennt ganglich, bag es hier an ber Zeit war, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Durfen wir uns wunbern, daß folche Mutter eine folche Tochter hat? barf es uns auffallen, bag'in diesem schwierigen galle die Tochter eine Beute ber Gunde wird, welcher Gottes Bort und Dffenbarung im Alten Testament gewiß ziemlich fremd, und die nie zu gründlicher Bekanntschaft mit demfelben angeleitet mar? Dies alles darf uns wahrlich nicht auffallen, aber doch muffen wir über die Macht ber Gunde erschrecken, welche fich im Benehmen bes Madchens offenbart. Gie ging bald bin: ein mit Gile gum Ronige; fein Bebenfen, fein Bogern, teine fie aufhaltende Regung bes Gewiffens ift ba, fie eilt, als ob Gefahr im Berguge ware, eilt, als ob bas löblichfte bon ihr geschehen follte, eilt mit schnellen Schritten gur Bollbringung bes mütterlichen Rathes, eilt bie verbrecherische Bitte auszusprechen. Und jum Ronige spricht fie: Ich will, daß du mir gebeft jest fo bald auf einer Schuffel bas haupt Johannis des Täufers. Go wird die fundige Mutter es ihr gefagt haben, fie foll bie Erfüllung ihrer Bitte be-Schleunigen, der Rönig foll handeln, noch ehe er sich befinnt; es hatte ihm ja konnen Leid werden, jeder Bergug konnte die Bollziehung des Berbrechens hindern, indem fie hinausgeschoben wurde. Des ift schrecklich, die Bitte um Blut, um unschuldiges Blut, um Prophetenblut aus dem Munde und noch dazu eines Mädchens zu hören! hier offenbaren fich Leichtsinn und die Machte ber Finfterniß! ber Beuge ber Mahrheit, ber scharfe Bugprediger, ber zweite Glias, ber Größte aller Propheten, der Vorläufer des Meffias, der Mann voll Geift und Rraft foll aus bem Bege geräumt werden, foll nicht länger leben, foll burch schändlichen Mord im Rerker enthauptet werden! und ein Deib, ein Madchen verlangen bas! Der breite Weg ber Gunde geht in bie

Tiefe, geht abschüssig ins Verderben; wer ihn wandelt, wird darauf fortgeriffen; Sünde gebiert nur Sünde, und aus der Sünde kommt Tod; und selten gelingt es dem Sünder sich selbst, selten der Snade Gottes, ihn aufzuhalten in seinem Lasterlauf; bei Herodes gelang es nicht.

Der König ward betrübt (v. 26.), als er biefe Bitte vernahm; es war noch eine, die lette Unsprache an fein Gewiffen, Die lette Regung feines fittlichen Gefühls, Die lette Gnabenwirfung bes gottlichen Beiftes auf fein Bert. Das Bild bes Täufers tritt vor feine Seele, Des frommen und beiligen Mannes, bes guten Rathgebers, - ben foll er tödten; seine Geele erschrickt, er erbebt por dem Berbrechen: jett erkennt er seine Uebereilung, fieht, wohin der Taumel ber Luft ihn geriffen hat, an welchem Abgrunde er ffeht, noch ftebt, aber bald nicht mehr. Er schüttelt an ben Retten, womit die Gunde ihn gebunden hat, er will die Seile gerreißen, in die er verftrickt ift; er will die Bitte nicht erfüllen, wünscht sie nicht erfüllen zu durfen, aber er ift zu ohnmächtig und die Gunde zu ftark. Go leicht läßt Satan feine Beute nicht fahren; bem Gunder, ber von den Banden ber Sunde und bes Lasters fich logringen will, wirft er neue Schlingen um, und führt ihn jum Ziele bes Berberbens: bas ift die schreckliche Macht ber Gunde über bas menschliche Berg, welches ihr burch ben heiligen Beift in ber Rraft Gottes mit Wachen und Beten nicht widersteht, wenn fie versuchend ihm naht.

Der König ward betrübt, doch um des Eides willen, und derer, die am Tische saßen, wollte er sie nicht lassen eine Fehlbitte thun (v. 26.). Undere Gedankenreihen verdrängen die ersten; der Blick auf den Täuser wird dem Herodes verdunkelt durch den Blick auf sich selbst, der Blick in die Vergangenheit durch den in die

nächsten Augenblicke; mas werben meine Gafte fagen? und mein Gib? ich follte einen Meineid thun, nicht halten, mas ich versprochen? Rimmermehr! Johannes falle, ich kann mir nicht helfen, teine Bloge mir geben! Es find zwei Schlingen, in benen Berodes festgehalten, mit benen er gum Morbe bes Täufers hingeführt wird: Sein Eid, und bie Scham vor feinen Gaften. Und fonnten und mußten biefe Schlingen nicht gerriffen werben? Sie konnten es, aber bas ift bie Macht ber Gunde, bag fie ftarfer ift, als ber burch fie geschwächte Wille des Menschen. Mar der so übereilt und leichtsinnig vom Ronige geleistete Gib nicht eine Gunde? ift es Unrecht, eine Gunde wieder gut machen, vom Grrmege gu weichen, wenn man als Frrmeg ihn erkennt? mußte, weil Die erfte Gunde bes Gibes geschehen mar, auch die zweite Sunde des Mordes vollbracht werden? Wie gewiffenhaft fcheint Berodes hier zu fein, bag er feinen Gib halten will; aber es ift die lasterhafte Gewiffenhaftigfeit ber sittlichen Dhnmacht, es ist nur Feigheit, nicht Kraft, was ihn so hanbeln läßt; schwach geht er einher in ben Banden ber Gunde, Die ihm ben Muth gebrochen bat, fein Unrecht, feine Uebereilung, feinen Sehltritt zu bekennen. Und warum will er nicht bekennen? Um berer willen, Die am Tische fagen. Er schämt sich, aber mit fundlicher, falscher Scham. Die rechte Scham ift bie, bag man ju fundigen fich schämt, wer aber feine Gunde ju bekennen, und fo von ihr abzutreten, mit ihr zu brechen fich schämt, ber wird von falfcher Scham regiert. Alfo Herodes, ber elende Sclave der Gunde. Laufend Sinberniffe, Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten fellen fich bem Sunder entgegen, wenn er guruck und los will von der Sunde. Da fluftert Satan ihm gu: Mur jett nicht, fpaterbin! Und was werden beine Freunde fagen? bu machst bich lächer=

lächerlich! Und weiterhin heißt es: Jest ist es zuspät; für dich ist teine Snade, feine Verzeihung mehr! Und so gerschieht es, daß der Sünder in Satans Banden bleibt, und fortfährt zu sündigen, und daß er sich häuft den Jorn Gotztes auf den Tag des Jorns und des gerechten Gerichts, wober herr geben wird jeglichem nach seinen Werken

und bald ichickte bin ber Ronig ben Benfer, und hieß Johannis Saupt herbringen; ber ging bin und enthauptete ibn im Gefängniß, und trug ber fein Saupt auf einer Schuffel, und gab's dem Mägblein, und bas Mägblein gab's ihrer Mutter (v. 27. 28.)! Go endetest du heiliger Mann Gottes, du schloffest die lange Reihe ber Propheten des Alten Testaments, bu ftraftest bie Gunder, wie fie, bu zeugtest von bem gufunftigen Beilande, wie fie, und fabeft ibn gegenwärtig, mas ben Propheten nicht zu Theil ward, und bereitetest ihm die Wege, während jene nur forscheten, auf welche und welcherlei Zeit beutete ber Geift Chrifti, ber in ihnen war; und wie jene, so haft auch du Leiden und Trubfale um der Wahrheit willen erbuldet, bu haft ben Sag der Welt erfahren, und bift ein Opfer der Rachsucht und Bosheit und Schlechtigfeit derer geworden, benen Gunde lieb und Bahrheit widerlich war. Herodes und Herodias und ihre Tochter find beine Mörder geworden; beine Junger haben beinen Leib genommen, und ihn in ein Grab geleget (v. 29.), aber gu feiner herrlichkeit wird bich einführen, ber vor dir war und größer als du; mit ben vielen, fo unter ber Erben schlafen liegen, wirft bu aufwachen, bu jum emigen Leben, beine Feinde und Morder jur emigen Schmach und Schande; an bir wird erfüllt werben bas Bort ber Berheifung; Die Lehrer werben leuchten, wie bes Simmels Glang, und die, fo

viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Preis, Ehre und Anbetung sei bem Bater, der dich gesandt hat, dem kamme, das erwürget ist und dem du Zeugniß gegeben hast, und dem heiligen Seise, in dem du stark warest; ja dem dreieinigen Gott sei kob und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Gebrudt bei Trowitsch und Cobn.

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.

A940

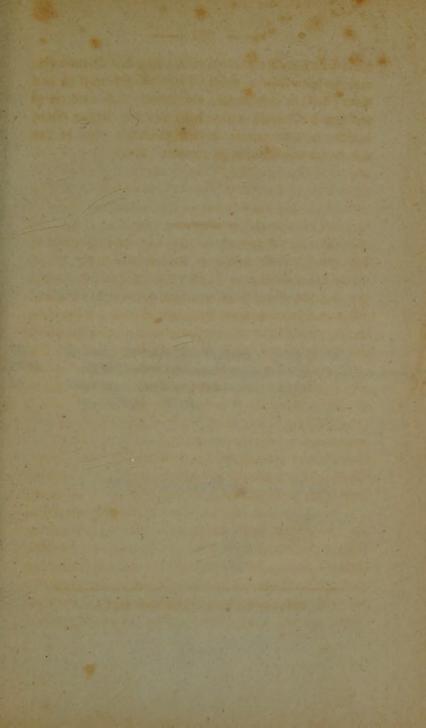



BS 2456 L5 Lisco, Friedrich Gustav, 1791-1866.
Biblische Betrachtungen über Johannes den Täufer. Berlin, Enslin, 1836.
x, 272p. 21cm.

1. John, the Baptist. I. Title.

CCSC/mmb



